

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

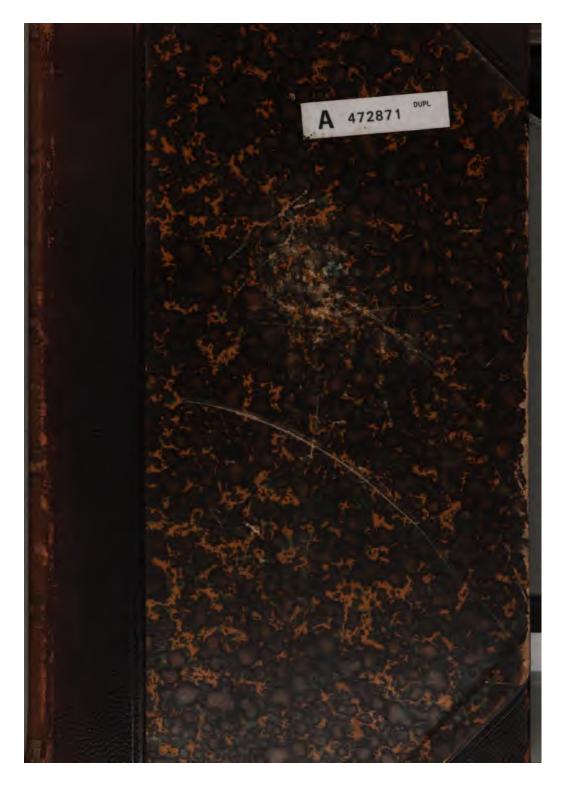



聖代 等日の本 といれる 京西

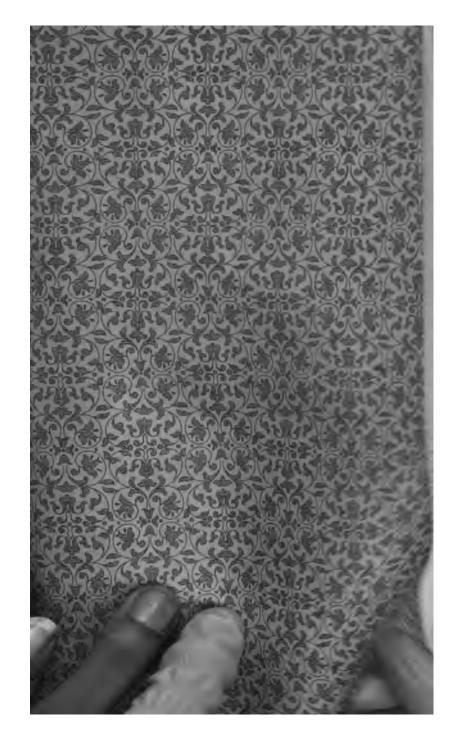

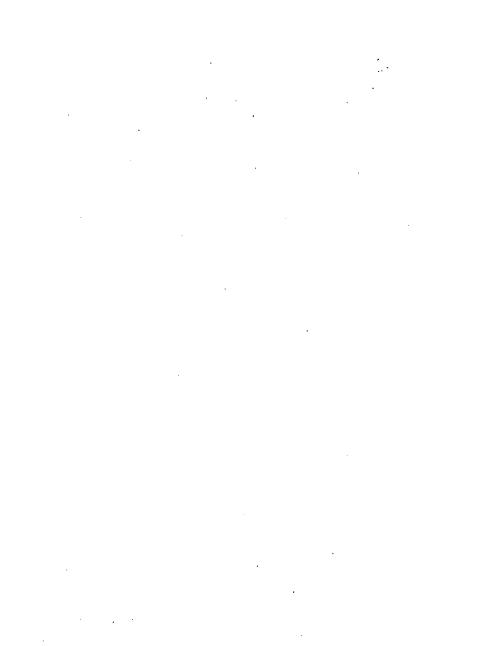

# Beiten, Bölker und Menschen

92107

Karl Hillebrand.

Fünfter Band.

Aus dem Jahrhundert der Revolution.

3meite Ausgabe.

**Straßburg.** Berlag von **R**arl J. Trübner. 1886.

## Aus dem

# Jahrhundert der Revolution

von

### Karl Billebrand.

Nunc fit Catonis illud certius, nec temporis unius nec hominis esse constitutionem reipublicae. Cicere (de rep. II. 21).

3meite Ausgabe.

**Straßburg.** Berlag von Karl J. Trübner. 1886. D 1465 1885 V.5

Ueberfegungsrecht vorbehalten.

### Seinem lieben

# Adolph Hildebrand

in herzlicher Freundschaft

zugeeignet

vom Verfaffer.

(

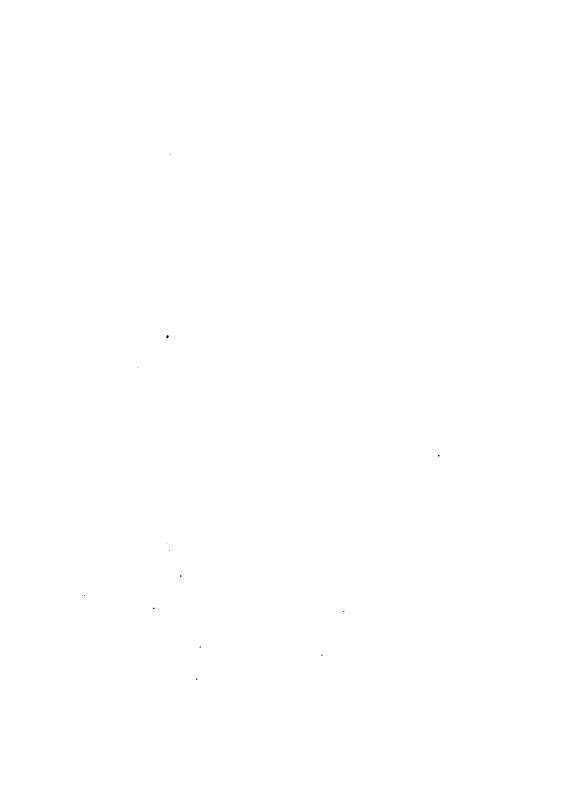

# Vorbemerkung.

Den freundlichen Gönnern, welche in dieser neuen Folge gesammelter Essays viele Auffäte — darunter wohl auch manche, die sie bei der ersten Beröffentlichung gerade am Meisten angesprochen - vermiffen follten, sei zur Er= klärung gefagt, daß ber Berfaffer in diefen Band nur solche Arbeiten aufgenommen wissen wollte, welche die Lebens= und Sinnesweise der Menschen vor und nach der französischen Revolution mittelbar oder unmittelbar zu beleuchten geeignet schienen. Der in Vorbereitung befind= liche VI. Band soll dann unter dem Titel "Zeitgenossen und Zeitgenöffisches", Charakteristiken bedeutender Menschen, (Sainte-Beuve's, Guizot's, Settembrini's u. A.), sowie Studien über die staatlichen und gesellschaftlichen Zustände verschiedener Länder, g. B. Belgien's und Sicilien's, oder auch über gewisse Tageserscheinungen, als Halbbildung, Presse u. s. w., bringen.

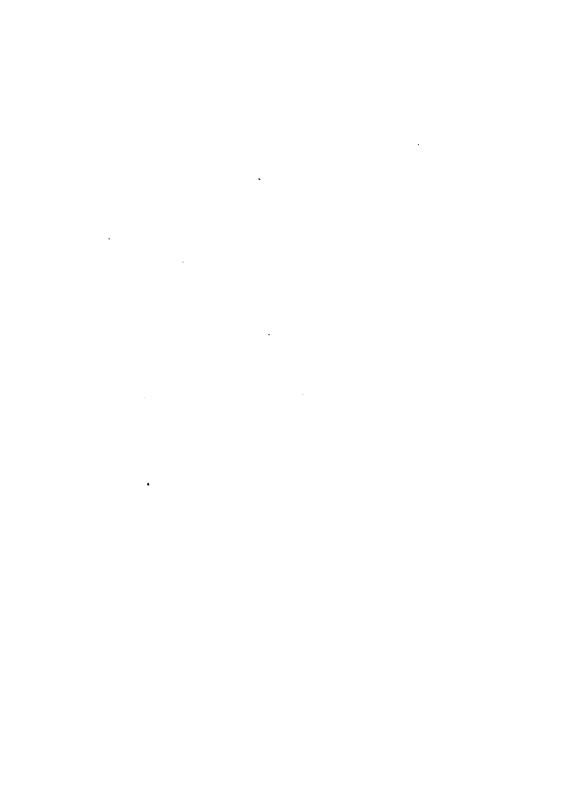

### Montesquieu.1.

Wie fast alle Provinzen Altfrankreichs, mehr als die meisten, hatte die Guyenne im vorigen Jahrhundert noch ihre Sondereristenz gewahrt. Das Land war erst spät an das Königreich gekommen, und die Spuren der langjährigen englischen Herrschaft hatten sich vor zweihundert Jahren, als Montesquieu geboren ward, haben sich heute noch nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Essan wurde durch ein neues Werk (Histoire de Montesquieu, d'après des documents nouveaux et inédits par Louis Vian; préface d'Ed. Laboulaye. Paris 1878) peron= laft, das der Effanist an einer anderen Stelle einer eingehenden Recenfion unterzogen, und deffen Berdienste er gegenüber einer ungerecht abfälligen Kritik besonders hervorgehoben hatte. bietet es die erste vollständige Sammlung so vieler zerstreuter No= tigen über Montegauieu's Leben und Birten. Nur die Pensées diverses seines Autors hatte herr Bian vielleicht besser benugen tonnen. Ein langjähriger Aufenthalt in Montesquieu's Beimath und wiederholte Besuche in La Brede haben bei dem Schreiber Dieses Eindrücke hinterlassen, die vielleicht dem Verftändnisse der Verfönlichkeit nicht unnütz waren; und hier handelt sich's ja um die Perfonlichkeit, nicht um die Werke des Mannes, von dem die zweite Salfte des vorigen Jahrhunderts ausgegangen — wovon man ausgeht, dem dreht man ja wohl auch den Rücken zu — und zu welchem die erste Balfte des unferen fo reuig gurudgefehrt ift.

ganz verwischt. Obschon ihm die weise Politik der französischen Monarchie jeden Rest staatlicher Unabhängigkeit genommen hatte, war es doch in jeder andern Beziehung ein Reich für sich: seine Statthalterei glich einem Hose, namentlich wenn der königliche Gouverneur, wie in Montesquieu's Jugend, ein natürlicher Sohn Jakob's II. war; es hatte seinen eigenen Adel, sein Parlament, das erste des Königereiches nach dem hauptstädtischen, seine Akademie, die älteste nach denen von Paris und Caen; seine literarische Ueberslieferung, wie später seine eigene rednerische Schule: ja im häuslichen Verkehr hatte man noch dis in die erste Hälfte unseres Jahrhunderts seine eigene Sprache; und — Paris war weit.

Das Leben war ein heiteres in diesem gesegneten Lande: bie Nähe des Weltmeers, zu dem der breite Strom bequem hinunterführte, wahrte die weite Aussicht, wirkte abgeschlossenem Provinzialismus entgegen, erinnerte den Bordelesen an das, was der Pariser so gerne vergißt, daß es auch außer Frankreich noch Land und Leute giebt. alter, verbreiteter Wohlstand, gegründet auf den unmittel= baren Umgang des Menschen mit der Natur, d. h. auf Reichthum des Bodens und überseeischen Handel; ein mildes und doch belebtes Klima; eine anmuthige mannigfaltige Landschaft; eine reiche Auswahl edelster und fräftigster Bodenerzeugnisse; ein leichter Verkehr zu Wasser und auf ebenen ober doch mäßig steigenden Landstraßen — all' Das er= laubte Külle des Lebensgenusses, indem es zugleich erkünstelte Bedürfnisse wie fünstliche Befriedigung derselben entbehrlich machte. Das Temperament des Gascoaners ist lebhaft, ohne leidenschaftlich zu sein; sein Berstand klarer als tief; sein

1

With hat mehr Körper und Farbe als der des Nordfranzosen; die ihm angeborne Leichtigkeit des Sichaneignens und Wiedererzeugens, die man Talent nennt, verleitet ihn nicht so oft zur Trägheit oder Nachlässigkeit als den Südländer, weil ihm der französische amour-propre die Wage hält, welcher nicht gerne sieht, daß eine Leistung unter dem Können bleibe. Die Gascogne rühmt sich keines Metaphysikers noch eines jener Dichter, welche die zartesten und tiefstliegenden Saiten des Herzens berühren: aber der liebenswürdigste Lebensweise und Geistesepikuräer, Michel de Montaigne, ist ein Kind der Garonne, und der Gelegenheits-Dichter, der Redner, der Publizisten zählt Bordeaux mehr als irgend eine Stadt Frankreichs.

Der größte dieser Publizisten, Montesquieu, gehörte, wie Montaigne und bessen Freund La Bëotie, dem Bar= lamente von Bordeaux an. Die französischen Parlamente waren thatsächlich das Correctiv des Absolutismus in Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts; und wenn Montesquieu von der Monarchie spricht, unter der das Ge= setz herrscht, im Gegensate zum Despotismus, wo nur die Laune des Staatsoberhauptes gilt, so hat er stets die französischen Barlamente im Sinne. Der Gerichtsadel (la noblesse de robe) ergänzte sich seit dem Mittelalter meift aus dem reichgewordenen Bürgerstand, aus dem er hervorge= gangen, und der Waffenadel sah — und sieht — nicht ohne Hochmuth auf die Robins herab, felbst wenn sie wie die Pasquier, die Molé schon im 16. Jahrhundert die Robe mit Ruhm getragen. Auch Montesquieu's Abel reichte ins 16. Jahrhundert zurück, und seine zwei Großväter wie sein Onkel waren sogar Präsidenten à mortier — und das

Parlament von Bordeaux hatte nur zwei Présidents à mortier<sup>1</sup>, einen Premier président und neun Räthe, ohne die "stehenden" Mitglieder zu rechnen. Montesquieu selber ward Rath mit fünfundzwanzig, Präsident mit siebemund= awanzia Jahren: benn die Stellen waren erblich. Er hatte, wie die meisten seiner Standesgenossen, einen fehr ausge= sprochenen Abelsstolz, aber wie die meisten seiner Standes= genossen auch ein sehr lebhaftes Gefühl bessen, was er seiner Würde schuldig war. Nicht nur äußerlich trug er dafür Sorge, daß sein Name nicht aussterbe ober die, welche ihn tragen würden, nicht in unangemessene Dürftigkeit fänken; auch in der eigenen Erziehung, wie in der seines Sohnes, in der Unbescholtenheit des Lebens, der Erfüllung feiner Oflichten als Richter und als Großgrundbesitzer, in dem Berkehr mit den vornehmsten Geistern des Alterthums, in der Gewohnheit höheren Interessen zu leben, bethätigte er das "noblesse oblige". Und wenn die Individualitäten von Montesquieu's Schlage nicht gerade nach Dutenden zählen, der Typus wenigstens lebt noch heute in Hunderten von Eremplaren in Frankreich.

Die französische Magistratur ist jetzt eben in einer tiesen Umwandlung begriffen. Bon allen Fehlern und Berssündigungen, welche das zweite Kaiserreich begangen, ist wohl nicht die geringste die, diese Umwandlung herbeigesführt zu haben. Man erkennt darin ganz den unhistorischen Geist des dritten Napoleon, so ungleich seinem Oheim, der recht im Gegentheil Alles gethan, um der französischen Magistratur, nachdem er sie jeder politischen Macht ents

١

¹ So genannt von der mörferförmigen Mütze, welche sie trugen und noch tragen.

kleidet, das gesellschaftliche Ansehen zu sichern, das nur die Tradition giebt. Mit diesem Ansehen hatte sich auch die Unabhängigkeit auf den Richterstand der ersten Sälfte dieses Jahrhunderts vererbt. Jene Tradition ist aber abgebrochen worden durch die willfürliche Versetzung der Richter von einer Gegend in die andere und durch das massenhafte Einbringen bedürftiger und somit gefügiger Reulinge, welche versönlicher Chraeix, nicht Standesehraeix treibt: was ist ihnen der Stand, in dem fie felber als Fremblinge angefehen werben? Die rohe Hand ber feit bem Sturze ber confervativen Republikaner (1879) an's Ruber gekommenen bemokratischen Republikaner hat benn das Zerstörungswerk in wenig Monaten rücksichtsloser "Epuration" mächtig gefördert. Die kommende Generation wird den altfranzösischen Richterstand nur noch von Sörensagen kennen. breißig Jahren, wie zur Zeit Montesquieu's, gehörten die Richter einer Proving fast ausschließlich dieser Proving an; wie damals, wenn auch nicht mehr erfauft, noch ererbt, fondern erdient, blieben die Stellen in gewiffen Familien; nur wer in folche Familien hineinheirathete oder aus angesehenem Bürgerhaufe ansehnliches Vermögen als Bürgschaft seiner Unabhängigkeit mitbrachte, füllte die nach und nach entstehenden Lücken. Heute rekrutirt sich der Richter= stand fast wie die Berwaltung, aus Kreaturen der Regierung. Die alte Ueberlieferung von Selbständigkeit, klaffischer Bildung, innerer Bürde verliert fich immer mehr, und die äußere Würde, welche der Stand noch immer um sich bongen zu muffen glaubt, ift ein schlechter Ersat dafür. Bas früher unbewußt angenommene, von den Voreltern überkommene Haltung war, wird mehr und mehr bewußte

In dem Richter hatte sich so zu fagen bas Heuchelei. französische Wesen getheilt: die kindliche Heiterkeit hatte ihr Theil gesondert vom männlichen Ernste. Sier strengste, würdevolle Haltung, dort anmuthiges Sichgehenlassen. Fast tein Magistrat — so nennen die Franzosen nicht die Stadt= behörde, sondern die Gerichtsbeamten — der nicht sein Madrigal zu machen, beim Nachtisch ein Liedchen zu singen, im Salon einer Schönen mit Witz und Reckheit ben Hof zu machen gewußt. Sobald er aber den rothen Talar (die robe) angelegt, machte ber Privatmensch dem öffentlichen, der Einzelne der Obrigkeit Plat. So ift's nun freilich auch heute noch; namentlich gilt das libertin comme un robin in unseren Tagen wohl noch mehr als in benen Montesquieu's; aber man fühlt jest ben Widerspruch, man schäntt sich desselben, man sucht ihn zu verbergen, wo man in früheren Reiten ganz unbefangen, fast ungewollt, vor ber Deffentlichkeit bas Standesgefühl und die Standeswürde herauskehrte, daheim und unter Freunden nur Mensch, ganz Mensch war im Sinne des menschlichen Jahrhunderts. So berührt uns denn auch jener Widerspruch nie verlegend: wir finden ganz natürlich, daß Präfident Henault Mme. du Deffand's Geist und Liebe genieße, daß Bräsident de Broffes feiner unverwüftlichen auten Laune in Benedig und Florenz den Zügel schießen laffe, wie Bräfibent de Montesquieu seine autmüthige, aber keineswegs unverfängliche Satire in ben Lettres persanes über die französische Gesellschaft und ihre Sitte ausgießt; nie kommt es uns in ben Sinn, barum ihre richterliche Unbestechlichkeit, Ralt= blütigkeit, Befonnenheit, Menschen-, Geschäfts- und Gesetzeskenntniß in Aweifel zu ziehen.

Montesquieu war zweiunddreißig Jahre alt und seit sechs Jahren verheirathet, seit fünfen Bräfident, als er, natürlich anonym und in Holland, jedoch unter Mitwiffen aller Bekannten, seine Lettres persanes veröffentlichte Sein Leben war bis bahin gang bas normale Dasein eines jungen Mannes aus dem Gerichtsadel der Broving gewesen; erst einige Jahre nach der Veröffentlichung feiner Erstlingsschrift gestaltete sich dieses Leben als ein größeres, weiteres, ward ber Schauplat deffelben verlegt. Db= schon er seine Symnasialbildung im Norden in der berühmten Oratorieranstalt von Juilly bei Meaux, erhalten hatte, wo er nahezu elf Jahre verweilt (1700-1711), so lebte er sich doch wieder in der Heimath ein, deren Aussprache er nie ablegen follte, weil er, wie d'Argenson meinte, "es so zu sagen unter seiner Bürde fand, sich barin zu corrigiren". "Montesquiou" — so nannte er sich stets selber — studirte feine Rechte in Borbeaux, das er bis an fein Ende "Bourbeaux" schrieb, machte bort ben Damen ben Hof, verhei= rathete sich "ftandesgemäß", ohne indessen jene leichtere Beschäftigung aufzugeben, bichtete schlechte Sonnette, machte naturwissenschaftliche Forschungen und Mittheilungen, die zur Voraussetzung berechtigen, daß Newtons Entdeckungen noch nicht bis an die Ufer der Garonne gedrungen waren, las die alten Römer und wachte über seine Weinberge, sprach Recht und hielt schöne Mercurialen (Inauguralreden), deren eine bis zum Ausbruch der großen Revolution all= jährlich wiedergedruckt wurde; vor allem aber bemühte er fich um die Akademie von Bordeaux, die zeitlebens fein Schoftind blieb. Er ftiftete Breife, die fie zu vertheilen hatte, verwandte fich für ihre Interessen, wo dieselben bebroht waren, schrieb zahlreiche Aufsätze für sie, balb historischen, bald juristischen Inhalts, oft auch naturwissenschaftliche Abhandlungen, oder was der Provinzialdilettant für naturwissenschaftlich hielt.

Fortan aber, und bald nach dem großen Erfolg der Lettres persanes, den er in den Pariser Salons in vollen Rügen genoffen und noch durch feinen, eben auch nicht fehr tugendhaften, Temple de Gnide vermehrt hatte, duldete es ihn nicht länger in der Hauptstadt der Guyenne, und trot seiner schönen Freundinnen und seiner Familie, die er wohl liebte, wie er felbst fagte, aber indem "er sich in ben Rleinigkeiten bes täglichen Lebens freihielt", trop fo vieler gelehrter und witiger Freunde, trot seiner geliebten Akademie sogar, fiedelte er nach Baris über, wo er fortan ben Winter zubrachte, während er im Sommer in seinem Schlosse bei Borbeaux verweilte. Die Beweggründe waren verschiedener Art: er war des Richteramtes müde, das ihm viele Zeit raubte und ihm nicht gestattete, an dem schon in's Auge gefaßten Hauptwerke seines Lebens zu arbeiten; er hatte sich in der Hauptstadt einem Kreise ausgezeichneter Männer angeschlossen, welche im Hotel bes Präsidenten Hénault jene unter dem Namen des Club de l'entresol bekannte Gesellschaft gebildet hatte, die später der Académie des sciences morales et politiques zum Muster diente; er war wieder einmal verliebt und diesmal ernstlicher denn gewöhnlich; seine nicht eben spröde Geliebte aber bewohnte das Hotel Soubife und war keine andere als die schöne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "J'ai aimé ma famille pour faire ce qui allait au bien dans les choses essentielles; mais je me suis affranchi des menus détails."

Enkelin des großen Condé, die vielberusene Mle. de Clermont, für welche er den Temple de Gnide gedichtet hatte; endlich, last not least, man hatte ihn nicht in die Académie française aufnehmen wollen, weil er nicht Paris bewohnte, und Montesquieu war zu sehr Franzose, als daß er hätte ruhig schlasen können, ohne diese höchste Außzeichnung zu erlangen. So verkaufte er denn seine Stelle, richtete sich in einem Zwischenstod der rue St. Dominique, nicht weit von Wme. du Deffand's St. Joseph — dem heutigen Kriegsministerium — ein und ward mit siebenzundbreißig Jahren Parisser (1726).

Doch nur zum Theil; benn bie Sälfte seines Daseins gehörte von nun an seiner geliebten la Brede, wo er ge= boren und aufgewachsen, deren Namen er bis zu seinem sieben= undzwanzigsten Jahre getragen, wohin er seinen größten Schat, seine Büchersammlung, geflüchtet, beren Garten er in den ersten englischen Park Frankreichs umwandelte, deren Ertragsgüter er auszudehnen, vor allem aber durch verbesserte Bewirthschaftung ergiebiger zu machen nicht mübe ward. Und wer das mittelaltrige Schloß gesehen hat es stammt aus dem 13. Jahrhundert - mit seinem breiten Graben, seinem massiven Thurm, seinem herrlichen luftigen Bücherfaal, seinem dichten Gehölz, seinen üppigen Wiesen, feinen lachenden Durchblicken, fann's ihm nicht verbenken, wenn er am liebsten dort verweilte unter seinen Büchern und seinen Bauern; selber fast ein Bauer, wie ihn einst zwei neugierige Engländer dort antrafen, im Kittel, einen Rebpfahl auf bem Rücken, die Schlafmüte auf bem Ropfe. Drei Tage lang hielt er sie bei sich, drei Tage lang ge= fesselt durch seine unversiegbare, lebendige, ideenreiche Unter=

haltung, in der sich der Bauer gar bald als der feinste Geistesaristokrat entpuppte.

War schon diese Existenz eines reichen Landedelmannes im vorigen Jahrhundert etwas Seltenes in Frankreich, fo wars noch mehr das Reisen eines französischen Aristokraten, und gar das Reisen, nicht um sich zu amufiren wie der Präsident de Brosses, sondern um etwas von den Fremden Montesquien verließ im Frühjahr 1728 Paris, zu lernen. wo er den Winter zugebracht, und reiste mit Lord Walbegrave, dem britischen Gefandten, der fich auf seinen neuen Posten nach Wien begab, in kleinen Tagereisen durch Deutsch= land, nach Desterreich und Ungarn. Von dort ging's, dies= mal in Begleitung Lord Chefterfield's, nach Benedig und Florenz, wo ihm, wie er meinte, zuerst die Augen über bas wahre Wefen ber Kunft aufgingen. Der Ort wäre wohl dazu angethan gewesen; ob aber Montesquieu nicht, wie sein College de Broffes vor ihm und Wolfgang Goethe nach ihm, etwas ganz anderes in Florenz bewunderte, als was wir dort genießen, erscheint zweifelhaft. Auch ist es erfreulich zu erfahren, daß Montesquieu sich am Arno nicht auf Runftstudien beschränft, sondern der schönen Marchesa Kerroni, die damals den Scepter der florentinischen Gesellschaft hielt 1, eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmete. Mehr noch fesselte ihn Rom. Montesquien hatte ftets eine ge= heime wahlverwandtschaftliche Vorliebe für die Vaterstadt ber Rechtswiffenschaft und das Muster des Aristokraten=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hörenzkenner sei hinzugefügt, daß die Ferroni damalß den Balazzo Spini am Bonte S. Trinitä bewohnten, wo jest Bieusseug' bekanntes Lefekabinet und der Circolo filologico untergebracht sind. Doch hatten sie noch einen Balast jenseits des Arno, in Bia de'Serragli.

staates gehabt. In Kom selbst war es, wo der Plan zu seinen Considérations sur la grandeur et la décadence pes Romains in ihm reiste. "She er Kom verließ, versabschiedete er sich vom heiligen Vater. Benedict XIII. sagte ihm: "Lieber Präsident, Sie sollen ein Andenken an meine Freundschaft mit sich nehmen, Ich erlasse Ihnen und Ihrer ganzen Familie auf lebenslang das Fasten." Montessquien dankt dem Papste und verläßt ihn. Am solgenden Tage bringt man ihm die Dispensbulle und die Rechnung der Dateriakosten. Der stets sparsame Gascogner gab dem Neberbringer das Patent zurück und fügte hinzu: "Der Papst ist ein braver Mann; sein Wort genügt mir und ich hofse auch dem lieben Gott"."

Bon Italien wandte sich Montesquieu über Turin, ben Rhein entlang durch Holland nach England, wo er bei Lord Chesterfield abstieg und im Ganzen anderthalb Jahre verweilte. Bald kannte er die ganze Aristokratie — auch Lord Marlborough's Schwiegersohn, der ihm einen höchst unzarten Studentenstreich spielte (er übergoß ihm den Ropf mit einem Eimer kalten Wassers) ohne daß der Bräsident es übel genommen hätte, — und viele schöne Damen, bei denen er sein Englisch versuchte, das dem autmüthigen Franzosen noch mehr Gelächter zugezogen zu haben scheint, als der brutale Scherz, ein echt englischer practical joke, mit dem ihm sein edler Wirth bewillkommnet hatte. Auch am Hofe wurde der Autor der Lettres persanes empfangen, die Royal Society machte ihn zum Ehrenmitgliede, wie früher die Akademie von Cortona, auf den Ruf seiner Abhandlungen für die Académie de Bordeaux hin. Er sah noch Swift und Pope, ging viel mit dem allmächtigen

Walvole um, besuchte das Barlament recht fleifig und trot aller seiner Bewunderung für das Regierungssystem Englands, fah er febr wohl, "daß die Minister an nichts bachten, als über ihre Keinde zu siegen, und daß sie ihr Land verkaufen würden, um zu diesem Ziele zu gelangen." Immerhin war der Aufenthalt in England entscheidend für Montesquieu, wie er es für Buffon gewesen war, wie er's für Voltaire werden follte. Reiner aber hat das Wesen Englands beffer erfaßt, als Montesquieu, der mütterlicher= feits englisches Blut in den Adern batte und in einem einst englisch verwalteten Lande geboren und erzogen war. Eben weil er das Wesen des englischen Staates so richtig aufgefaßt, ist Montesquieu's Lehre in Frankreich, trop fo vieler Schüler, nie über die Epidermis eingebrungen. nahm die Theorie der Trennung der drei Gewalten an, bas unverantwortliche Königthum, die parlamentarische Gesetzgebung, die zwei Kammern fogar, aber man vergaß ober man wollte nicht hören, daß Alles das nur lebensfähig sei, wo eine bevorrechtete Aristofratie besteht: "Schafft in einer Monarchie die Vorrechte der Herren, des Klerus, bes Abels und ber Städte ab, und Ihr werdet entweder einen Volksftaat oder eine Despotie haben." Letteres hat man denn auch reichlich gehabt in Frankreich, ersteres verfucht man gerade jest; die Liberalen und die Doktrinäre aber, die eine englische Berfassung ohne englische Berhältnisse geträumt, haben die Bahrheit des Montesquieu'schen Sates fcmerglich genng erfahren müffen.

Nach drei Jahren Abwefenheit (1731) kehrte Montessquien in feine geliebte la Brode zurück. Fragte man ihn, wie er's da draußen gehalten habe, so antwortete er: "Wie

bie Leute selber: in Frankreich schließe ich mit Jebermann Freundschaft; in England mit Niemand; in Italien mache ich Allen Complimente und in Deutschland trinke ich mit Iebermann." Wenn man ihn aber fragte, wo er am Liebsten sein möchte, so erwiderte er: "Deutschland sei zum Reisen gemacht, Italien zum Aufenthalt, England zum Denken und Frankreich zum Leben."

Die übrigen vierundzwanzig Jahre Montesquien's bis zu seinem Tode (1755) waren ausgefüllt durch geselligen Berkehr, in dem er ein Meister war, Bewirthschaftung seiner Güter, was er anch nicht übel verstanden zu haben scheint, und Abfassung seiner zwei unsterblichen Werke, der "Bestrachtungen über die Größe und den Versall der Römer" und des "Geistes der Geste.

Montesquieu war in die Freundschaft vernarrt (je suis amoureux de l'amitié, fagt er) und er liebte die Unterhaltung, wie sie nur liebt, wer darin glänzt ober darin Rahrung findet. Er that beides. In zahlreicher Ge= fellschaft war er wie alle andern, wenn man Lord Chester= field Glauben schenken barf; aber "im gewählten Kreise war niemand liebenswürdiger, geiftreicher, gab sich niemand mehr" (personne n'était... plus tout à tous). Er belebte sich un= gemein, die Witworte sprudelten aus seinem Munde und sein Wit war nie verletzend wie der Voltaire's. Die Damen fanden großes Gefallen an seinem Gespräch und, obwohl fie in jenen Tagen schon etwas Derbes vertrugen, war Montesquieu's Scherz nie gemein. Seine Harmlosiakeit machte, daß er niemandem im Wege war, wenn er glanzte; aber er wußte auch fich zurückzuziehen, andere gelten zu laffen; verftand zu hören und hörte gern. "Der Mann,"

sagte die Herzogin von Chaulnes mit jener unsagdaren Nuance des hohen Hosadels gegen den Gerichtsadel, "der Mann kam in Gesellschaft, um sein Buch zu machen: er behielt alles, was sich darauf bezog." Als jene Engländer ihn in seiner Einsamkeit von la Brède aufsuchten, wurde er nicht müde, sie über ihre Reisen, namentlich über den Orient auszufragen, und so sein Leben über; von Allem suchte er zu lernen; selbst aus schlechten Romanen und schlechten Gedichten, obwohl der alte Fuchs, der sich viel und nicht glücklich im Dichten versucht hatte, eine große Verachtung für die Verse herauszuhängen liebte.

Selten war ein Mensch durch Naturanlage und Berhältnisse mehr zum ebelsten Epikuräismus befähigt als der Bräsident; und er war ein bewährter Epifuräer. Er kannte sich selbst und bildete sein Genußtalent zur Virtuosität aus. Arbeit und Mildthätigkeit aber waren ihm fo hohe Genüsse als geistreiche Unterhaltung, anregende Lectüre und feine Tafel. "Meine Maschine ist so glücklich zusammengesett," sagt er felber, "daß ich von allen Gegenständen lebhaft genug ergriffen werde um sie zu genießen, nicht lebhaft genug um barunter zu leiden." Und wie jedem echten Genußkünstler waren ihm die einfachsten, ersten Gaben der Natur auch die Gegenstände des lebhaftesten Genusses. Der Heitere nahm stets, wie die Alten, die Gegenwart, bas Seiende als das Selbstverständliche, zu Genießende, verdarb sich nie das Leben mit Wünschen nach dem Unerreichbaren, mit Gram ums Unabänderliche. "Ich erwarte den Morgen mit einer inneren Freude, das Licht zu sehen; ich sehe das Licht mit einer Art Entzücken und bin den ganzen übrigen Tag zufrieden." Auch gemeinnützige Thätigkeit war ihm

ein Genuß; aber ehrgeizig war er nicht und es lag ihm ferne sich für einen Helben der Bürgertugend auszugeben. "Ich din ein guter Bürger, schreibt er einmal, aber in welchem Lande ich auch geboren wäre, wäre ich's ebenso gewesen. Ich din ein guter Bürger, weil ich immer zusrieden mit dem Zustande gewesen bin, in dem ich mich besand." Doch war diese Zusriedenheit nicht nur eine passive Tugend; sie war auch Verdienst, Ergebniß weiser Selbstbeschränkung und wahrer Bescheidenheit. "Ich danke dem Himmel dafür, daß er, der mich in allem mittelmäßig angelegt hat, meiner Seele ein wenig Mäßigung hat verleihen wollen."

Man hat von Montesquieu gesagt: er habe einen engli= schen Charafter und einen französischen Geift gehabt. Solche bestimmte Rubriken in psychologischen Dingen sind immer und nothwendig ungenau. In Montesquieu insbesondere waren "die Elemente fo gemischt," um mit Shakespeare zu reden, daß es schwer ift, sie auseinanderzuhalten. herrscht der Franzose, speziell der Gascogner, durchaus vor in seinem Wesen; das Englische an ihm ist mehr das Zufällige, Aeußere: die Lebensstellung, allerdings auch die Lebensführung, welche indeg mehr dem in England herr= schenden Stande, als England angehört; die Sympathie freilich auch mit englischen Ibeen. Allein er ist ganz Franzose in der Sorafalt, mit der er die Form bearbeitet. die er diesen Ibeen giebt, in der Luft am Generalisiren oft nach unzureichenden Thatsachen; in der Lebendigkeit des Temperaments, in der Schlagfertigkeit des Wiges, in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Je rends grace au ciel de ce qu'ayant mis en moi de la médiocrité en tout, il a bien voulu mettre de la modération dans mon âme."

unentwurzelbaren Achtung vor der Sitte, — einer Achtung, die dem Engländer stets etwas Ueberwindung kostet, dem Franzosen aber leicht ist wie eine zweite Natur. Montesquieu verheirathet sich, wie's die Sitte will, stirbt im Schoße der Religion, wie's die Sitte will, unterwirft fich der weltlichen wie der geistlichen Autorität ohne Raudern und Murren, wo's nöthig ist um eine äußerliche Ehre, die zur Stellung gehört, zu erhalten: und das alles hindert ihn nicht, sich über Che und Kirche, weltliche und geistliche Obrigkeit luftig zu machen, "wo es sich geziemt," d. h. wo es am Plate ift: benn der Takt verläßt ihn nie. Montesquieu hat eine Abhandlung über Confideration und Reputation geschrieben, die leider verloren scheint, von der aber viele und ausge= behnte Citationen in einem Blatte ber Zeit, welches eine Recenfion der Schrift gab, erhalten find. Darin sagt er ganz offen: "Ein Ding, das uns mehr als alle Laster die Konsideration entzieht, ist die Lächerlichkeit. Eine gewisse linkische Weise entehrt eine Frau weit mehr als eine Galanterie." Das spricht der Franzose; der Philosoph fügt hinzu: "Da die Laster fast allgemein sind, ist man über= eingekommen, das Kriegsrecht gegen sie zu wahren (de se faire bonne guerre); aber da jede Lächerlichkeit perfönlich ift, giebt man ihr kein Quartier." Wie sehr es ihm aber um die Consideration zu thun ist, gesteht er eben so un= umwunden: "Ein Mann aus gebildeten Kreisen (fo über= setze ich das honnête homme Altfrankreichs), der in der Gesellschaft angesehen ift, ift im glücklichsten Zustande, in dem man sein kann. Die Konsideration trägt viel mehr zu unserem Glücke bei, als Geburt, Reichthum, Aemter, Würden..." Wer ihrer theilhaftig ist, "genießt alle Augenblicke die Rücksichten derer, die ihn umgeben: er begegnet in der geringsten Bewegung einem Zeichen der allgemeinen Achtung, seine Seele ist aufs wohlthuendste (délicieusement) in jener Befriedigung erhalten, welche die Befriedigungen sühlbarer macht und in jenem Bergnügen, das die Bergnügen selbst erheitert." Auch versäumt er, als echter Franzose, nicht so leicht etwas, das ihm jene "wohlthuende" Empsindung verschaffen könnte; was thut er nicht, um in die Academie zu kommen! Wie bemüht er sich, seine Baronie zu einem Marquisate erheben zu lassen! Aber er ist konsequenter als die meisten seiner Landsleute: er rühmt die Gleichheit nicht; er preist die Auszeichnungen.

Dabei hat seine Eitelkeit nichts Verletzendes für andere. Montesquieu war nicht neidisch, wie z. B. Voltaire, dem der hochgeborene, "konfiderirte", Montesquieu und sein Ruhm zeitlebens ein Dorn im Auge war; der die Lettres persanes "leichte Waare, ein ärmlich Buch" (c'est du frétin, c'est un piètre livre) nannte; die "Größe und den Verfall" wie den "Beift der Gesetze" hämisch kritisirte, ohne sie nur recht ge= lesen zu haben. "Voltaire hat zu viel Geist um mich zu verstehen, meinte Montesquieu. Alle Bücher, die er liest. macht er sich selber; worauf er billigt oder mißbilligt, was er gemacht hat." In der Brivatunterhaltung entschlüpfte es ihm allerdings zu fagen: "Voltaire ist vielleicht der Mensch. der die meisten Lügen in der kürzest möglichen Zeit sagt." Doch griff er nie Voltaire's Werke an, wie er sich über= haupt auf Kritik nicht einließ. Das hätte ihn in miklie= bige Bänkereien hineingezogen, und er liebte zu fehr seine Ruhe, war zu vornehm, um wie der beweglich bissige Emporkömmling an folchem Witsspiel mit scharfer Waffe Billebrand, Mus b. Jahrh, ber Revolution.

sein Gefallen zu finden. Montesquieu ließ stets den Knopf am Fleurett.

Die Gutmüthigkeit und ber Wunsch, in Rube gelaffen zu werden, waren zwei hervorstechende Züge im Wesen bes Bräsidenten. "Ich verlange ja nichts von dieser Welt, sagte er, als daß sie sich ruhig um ihre Are drehe." wenn man ihn nicht in Ruhe ließ, wußte er zu antworten, so namentlich, wenn man ihn in seiner geliebten La Brède belästigte, wie's wohl zu Zeiten kommen mochte, wenn un= bequeme Nachbarn, oder übereifrige Regierungsbeamten ihm etwas vorschreiben wollten. So flagte der Intendant dem Generalcontrolleur — wir würden sagen der Oberpräsident dem Minister — der Sieur de Montesquieu pflanze Weinstöcke, wo es nicht erlaubt sei und vertheidige sein Recht burch impertinente Denkschriften: "Da es Herrn von Montesauien nicht an Wit fehlt, genirt er sich nicht, Paradoxe aufzutischen, und schmeichelt sich, es werde ihm ein Leichtes sein, mit ein paar glänzenden Argumenten die albernsten Dinge zu beweisen. Ich bitte Sie, mir zu erlauben, nicht auf seine Denkschrift zu antworten und nicht in die Schranken gegen ihn zu treten: Er hat nichts zu thun, als Gelegenheiten auszuspüren, um seinen Wit zu üben. Ich habe ernstere Dinge, die mich beschäftigen." Montesquieu gewann auch biesen Proces wie fast alle und als echter Gascogner ver= kaufte er seinen guten englischen Freunden alljährlich bas Gewächs, das er so vermehrt hatte. Denn Montesquieu war ein so trefflicher Hauswirth, als er ein thätiger und einsichtiger Landwirth war. Am Ende seines Lebens hatte er seine Einkünfte nahezu verdoppelt. Seine Ordnung war sprüchwörtlich, und er schenkte nicht so leicht einen Heller,

auf den er ein Recht hatte. Dabei war er — auch darin ein echter Franzose — die Mäßigkeit selber: frühstückte mit einem Glas Wein und einem Stückhen trocknen Brots und soll auch seine Kutschenpferde nicht viel setter gehalten haben als Harpagon die seinen hielt, wenn man anders Molière Glauben schenken darf. Seine Kleidung war beinahe ärmlich. Auch konnte er nie Ausdrücke sinden, die start genug waren, seinen Gefühlen über das Laster der Verschwendung Ausdruck zu geben; und wenn die in Amerika reichgewordenen Bordelesen an dem Strand der Garonnne ihre Schätze ausdhängten, meinte er, "sie hängten ihre Dummheit aus".

Allein man würde weit fehl gehen, wenn man glaubte Montesquieu sei geizig gewesen. Herr Vian erzählt uns vier vollständig beglaubigte Anekdoten über seine Liberalität, beren eine bewunderungswürdiger ist als die andere: vor allem war er gegen seine Bauern die Güte felbst, verlangte nur geringe Pacht und, obschon er in der Theorie und in der Unterhaltung die größte Strenge gegen die Wilddiebe prebigte, drückte er in der Praxis gar oft ein Auge zu. · war er auch unbarmherzig in Worten gegen die Projecten= macher; aber er unterftütte mit klingender Münze den armen Erfinder eines Chronometers, der ihm in den Wurf kam. Als er einst erfuhr, die Bauern auf einem seiner entfernten Güter litten an Hungersnoth, weil der Krieg die Getreide= einfuhr gehindert, reiste der alte Herr mitten im Winter hin, versammelte die vier Pfarrer der Ortschaften, übergab ihnen alles Getreibe in seinen Lagern zur Vertheilung — für mehr als 6000 Livres — und nachdem sie ihm das Geheimniß versprochen, machte er sich wieder davon. Im allgemeinen liebte er nicht bedankt zu werden. Es giebt eine Geschichte aus seinem Leben, die auch bramatisch behandelt worden ist, wie er einem armen Jungen, von dem er zufällig erfahren, sein Bater schmachte als Sklave in Tetuan, diesem seinen Vater losgefauft, ohne daß der Freigelassene noch sein Anabe je den Namen des Wohlthäters hätten erfahren können; und Herr Bian, der gern seine chriftlichen Gefühle an den Tag legt, meint, St. Vincenz von Paula ware gewiß gartfüh= lender gewesen, hätte sich dem Danke nicht entzogen. ber keineswegs chriftliche Sainte-Beuve macht seine Vorbehalte gegen diese Art von Wohlthätigkeit. achten wir die natürliche und verständige Freigebigkeit; aber erkennen wir doch an, daß diefer Büte und diefer Mild= thätigkeit eine gewisse Flamme fehlt, wie diesem ganzen Beift und dieser Gesellschaftsfunft des 18. Jahrhunderts eine Blüthe der Phantasie und Poesie fehlt. Nie sieht man in ber Ferne das Blau des Himmels noch den Schimmer der Co unbeftreitbar die zweite Balfte biefes Cates, fo zweifelhaft ift die erste Hälfte: es find die garteften Seelen, welche in der Furcht, ihrer Bewegungen nicht Meister sein zu können, sich zu verbergen suchen, wenn die Thräne quillt, oder sie mit einem Scherz weglachen, und wenn Montes= quieu mit seiner Unempfindlichkeit renommirte: "Ich war ber Freund aller Geifter und der Feind aller Herzen", so geschah es offenbar nur, um sich gegen die Weinerlichkeit seiner Zeit zu wehren: benn das 18. Jahrhundert war vielleicht nur deshalb so unkünstlerisch, weil seine Empfindsamkeit eine zu wirkliche war, das Subject zu sehr beherrschte, um ihm zu erlauben, fie kunftlerisch zu objektiren. Erst Goethen war es gegeben, dieser Empfindsamkeit herr zu werben, und ihm ift es tenn auch gelungen, fie dichterisch barzustellen.

Das 18. Jahrhundert war ein wenig wie Montesquieu; gar strenge in der Theorie, in der Praxis gerne nachsichtig: in der Form war alles Convention; im Wesen war oft das Menschliche allein giltig. Es ging mit fast allem wie mit Montesquieu's Beirath. Die Gesetze erklärten die gemischten Ehen für Concubinate, die daraus entsprossenen Kinder für Bastarde, verwiesen die Leichen der so Verheiratheten auf den Schindanger; in Wirklichkeit heirathete ein Brufident des Barlaments von Bordeaux, der mit Unwendung solcher Gesetze betraut war, eine Protestantin und die es blieb. Heute würde Montesquieu in Borbeaux keinen Priester finden, der ihn traute1 und begnügte er sich mit der Civil= ehe, so würde Mme. de Montesquieu nicht in der Gesellschaft empfangen werden. Ich will nicht sagen, daß es nicht besser wäre, gesetliche Freiheit zu haben als gesellschaftliche: ich will nur daran erinnern, daß die lettere größer war im 18. Jahrhundert als heute. Von jenem gilt wirklich das Wort von den "schlechten Gesetzen, welche der Migbrauch Man benke an die Akademie; und was einem corrigirt". ber ersten Gelehrten Frankreichs, Herrn Littré, vor zehn Jahren zugestoßen ist, als es dem Bischof Dupanloup und Herrn Guizot gelang, ihn von der erlauchten Versammlung fern zu halten, weil er ein Freidenker fei. Wie anders Cardinal Kleury mit Montesquieu! Der hatte auch seinen Dupanloup, den Vater Tournemine, der die Lettres persanes denuncirte, welche gerade das Unrecht des Präsidenten auf die akademische Ehre ausmachten. Und in Wahrheit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berspräche er die Kinder katholisch zu erziehen, so würde sich einer vielleicht herablassen, die Ehe zu segnen, auch dann nicht eins mal in der Kirche, sondern höchstens in der Sacristei.

die beiden Verser Montesquieu's waren nicht glimpflich mit ben Mönchen und dem "Zauberer von Rom, der glauben machen will, drei mache eins," umgesprungen. Fleury, der als regierender Minister sein Beto zu geben hatte, erhob keinen Einspruch, wie er ja auch Voltaire's "Mahomet" gegen die Eiferer in Schutz genommen hatte. Es genügte, daß Montesquien an den verfänglichen Stellen des dem Cardinal bestimmten Exemplars unverfängliche Cartons ein= schieben ließ. Der Minister wußte wohl um den Sach= verhalt, aber er drückte ein Auge zu, damit nicht gesagt werden könne, ber größte Schriftsteller der Zeit fei von der Akademie ausgeschlossen worden. Man weiß, daß Voltaire selber eine Rierde jener Akademie war, von der heute H. Taine ausgeschlossen wird, weil er ein Feind des Christen= thums ist 1. Montesquieu rächte sich auf seine Weise am Denuncianten, der seine Aufnahme verzögert. Vater Tour= nemine hielt gar viel auf feine Berühmtheit: fo oft min Montesquieu in der Folge seinen Namen aussprechen hörte, rief er stets: "Bater Tournemine! Was ist bas, Bater Tournemine? Ich habe nie von ihm reden gehört!"

Dieser Widerspruch des Gesetzestegtes und der Praxis geht durchs ganze Jahrhundert, und Montesquieu's Leben bietet der Beweise die Fülle. Freilich gehörte er zu den Privilegirten, aber der symbolische Act, der seinen Eintritt in's Leben wie den anderer Privilegirten begleitete, schien nicht umsonst vollzogen: wie Montaigne und Bufson wurde auch Montesquien von einem armen Bettler aus der Tause geshoben, "damit sein Pathe ihn sein ganzes Leben über daran

<sup>1</sup> Ist seit dem Tode M. Dupanloup's doch aufgenommen worden.

erinnere, daß die Armen seine Brüder sind." Jedenfalls vergaß Montesquieu nie, daß seine Privilegien ihn zu Gegenzleistungen verpflichteten. Zu Hülse kamen ihm seine Privilegien immerhin selbst da, wo er sie nicht direct anrusen konnte. Auch Nichtbevorrechtete, wie Voltaire, Diderot, Beaumarchais, wußten über die Gesege, insbesondere über die Censur, zu triumphiren, aber nur um den Preis langer Kämpse. Montesquieu überwand sie wie spielend. Ueberwunden wurden sie immer: wie hätten wir sonst jene einzige Literatur des 18. Jahrhunderts, der wir unsere Freiheit danken.

Wohl mußten alle Werke Montesquien's, auch die, welche Kirche und Staat angriffen, anonym und im Auslande veröffentlicht werden; auch wurde ihre Einfuhr in Frankreich verboten, aber die Anonymität war so durchsichtig, daß der Verfasser auf seine nicht unterzeichneten Schriften hin in die Afademie gewählt wurde; ein Pfäfflein hatte die Güte, nach Amsterdam zu reisen und den Druck der Lettres persanes zu beforgen; ein befreundeter Jesuit sah dem Präsidenten die Druckbogen durch; und die Grenze war so läffig überwacht, daß in einem Jahre (1721) nicht weniger als acht Auflagen von dem Buche in Frankreich abgesetzt wurden. Richt ganz so leicht ging's mit dem doch so viel gemäßigteren "Geist der Gesetze". Zwar ver= weigerte die Cenfur diesmal die Einführung in Frankreich nicht, aber sie vermochte Montesquieu, der sich übrigens nicht lange bitten ließ, einige anftößige Stellen — es waren im ganzen vierzehn — durch Cartons zu ersetzen; allein die Obrigkeit verbot es nachträglich (1749), doch nur für kurze Zeit. Kaum hatte Malesherbes die Direction des Buchhan=

dels im Ministerium übernommen (1750), so hob er auch die Hindernisse der Circulation.

Aehnlich ging's in Rom, wo man das Werk auf den Inder seben wollte, trot aller Cartons, trot des französischen Gesandten, trot des heiligen Baters selber — es war ber gutmüthige Lambertini, der acht Jahre vorher die Widmung des "Mahomet" so gnädig aufgenommen. Eiferer hatte schon gleich nach dem Erscheinen des Werkes es der Versammlung der französischen Geistlichkeit, welche alle fünf Jahre tagte, benuncirt; diese aber hatte abgelehnt, sich damit abzugeben. Die Sorbonne mar weiter gegangen: sie hatte eine vollständige Cenfur aller keterischen Stellen entworfen; doch blieb's bei dem Entwurfe, da Montesquieu sie auf eine verbesserte, zweite Auflage vertröstete. In Rom dauerten die Unterhandlungen vier Jahre lang und, obschon der einflußreiche Cardinal Passionei — derselbe, von dem C. Justi uns in seinem "Winkelmann" ein so herrliches Borträt gegeben und der auch früher als Mittelsmann zwischen bem Papfte und Voltaire gedient - fich eifrig bei ben Berichterstattern der Congregation verwandt, wurde die erste Auflage, sowie die italienische Uebersetzung des Buches doch 1752 auf den Inder gestellt, wie gewöhnlich donec corrigantur, und überdies wurde, wohl auf Benedict's XIV. Beranlassung, das Decret geheim gehalten, d. h. unwirksam gemacht. Man sieht, felbst in Rom waren schon vor Banganelli "avec le ciel des accommodements". hatte Montesquieu in diesen vier Jahren, in Rom wie in Paris, eine Gewandtheit, eine Beredtsamkeit, eine Thätigkeit entwickelt, die jedem Diplomaten, Advocaten und Geschäfts= manne Ehre gemacht hätten. Seine Denkschriften, seine Correcturen, seine Privatbriese waren kleine Meisterwerke an Feinsheit, und die Hauptschrift, zu der diese Vertheidigung seines Buches Anlaß gab, die Desense de l'esprit des Lois, ist vielleicht das vollendetste Kunstwerk Montesquieu's geblieben.

Bezeichnender Weise hatte der "Geist der Gesete" anfangs und vornehmlich bei den Freunden wenig Erfolg; Bräfident Henault meinte, das Buch sei nur ein Entwurf; Silhouette rieth, es zu verbrennen; felbst Crébillon und Fontenelle riethen vom Druck ab; Helvetius und Saurin warfen ihm vor, zu nachsichtig für die kirchlichen und adeligen Vorurtheile zu fein. "Unfer Freund Montesquien, fagte Belvetins mit komischem Mitleiden, wird seinen Namen eines Weisen und Gesetgebers einbüßen und nur noch ein Magistrat, ein Ebelmann und ein Mann von Wit fein. Das betrübt mich, für ihn wie für die Menschheit, der er besser hätte dienen Auch Mme. du Deffand sagte in ihrer pikanten Beise, "der Beift der Gesetze" sei "Geist über die Gesetze". Die satirischen Berse über diesen "Fall" des berühmten Verfassers der lettres persanes regneten; die Briester, vor Allem die Jansenisten, die das den Jesuiten gezollte Lob nicht schlucken konnten, nannten das Buch einen "Scandal". ein Kind der Verfassung Unigenitus. Vor Allem war cs die Theorie vom Einflusse des Klimas und Bodens, die unser Hernach so beredt weiter entwickelt, welche den Wit der Satiriker und die Einwände der Kritiker hervor= Montesquieu nahm sich den Erfolg nicht zu Herzen. "Ich höre ein Paar Bremsen um mich summen; aber wenn die Bienen nur ein wenig Honig darin finden, so genügt es mir." Ein Mann wie Montesquieu rechnet eben, fo angenehm ihm auch die Anerkennung der Zeitgenossen sein

würde, nur auf die Anerkennung der Nachgeborenen: denn er weiß, daß, wenn die Nachwelt nichts Mittelmäßiges hinübernimmt, die Mitwelt oft auch das Werthloseste bewundert, sobald es ihrer Laune oder ihrem Tagesgeschmack entspricht.

Die Anerkennung fam vom Ausland, bas man ja eine zeitgenöfsische Nachwelt genannt hat. "Das Buch wird in Frankreich eine Umwälzung in den Geiftern hervorbringen," fagte man in Turin, und in Botsdam schrieb der große König seine Glossen dazu, die Montesquieu errathen zu fönnen glaubte.1 In der Schweiz und in England war die Bewunderung eine ungetheilte. Hume bot sich an, das Chesterfield las es dreimal hinter= Werf zu überseten. einander; eine Engländerin meinte, als fie hörte, das Buch werde in Frankreich heftig getadelt: "Warum hat er's nicht hier geschrieben? Man würde ihm ein Standbild errichtet Bald besann man sich auch in Montesquieu's haben." Vaterland eines Bessern und als er bald darauf (1755) ein Sechsundsechziger in Baris starb, bezeichnender Weise umgeben von toleranten Brieftern und zwei aufgeklärten Freundinnen, der Herzogin von Aiguillon und Mme. Dupré de Saint-Maur, von der er einst gerühmt hatte: "sie ift gleich gut zur Geliebten, zur Frau und zur Freundin," und die ihm jett die Augen zudrückte — als Montesquien das Reitliche

¹ Herr Bian hat einen anderen Commentar Friedrichs II., den zu den Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains — d. h. die Nandbemerkungen Friedrichs II. auf seinem Exemplar — entdeckt und verspricht sie zu veröffentlichen. Was er jetzt im Unhang seines Buches davon giebt, ist vom allerhöchsten Interesse und wir möchten den glücklichen Entdecker dringend bitten, doch ja nicht mit der Herausgabe zu zögern.

segnete, war der "Geist der Gesetze" in ganz Frankreich wie im Auslande als das bedeutendste Werk anerkannt, das die Literatur des 18. Jahrhunderts bis dahin hervorgebracht.

So ganz ungerecht waren die ersten Urtheile der Reit= genossen darum doch nicht. Ich versage mir hier und heute von den Ideen Montesauieu's und ihrem Ginflusse auf die Geschichte zu reden; doch dürfte ein Wort über den schrift= stellerischen Werth bes "Geistes der Gesete" doch am Blate sein, da es die Verfönlichkeit des Mannes vervollständigt. Montesquieu bietet in der That das feltene Beispiel eines mächtigen Geistes, der aus Schüchternheit des Temperaments, aus Rücksichtnahme auf alles Bestehende, aus übertriebener Sorgfalt für die Form, den Gebanken, die ihm am Meisten am Berzen lagen, dauerden Eintrag gethan hat. Wie neu, wie muthig, wie zeitgemäß biefe Gedanken, felbst in biefer etwas lähmenden Geftalt sein mochten, beweift ihre Wir= kung, eine Wirkung, die noch heute dauert, noch lange bauern wird. Immerhin darf gefagt werden, daß ber Styl des "Geistes der Gesetze" gewaltig abfällt gegen den der Lettres persanes; die Composition gegen die der Grandeur et décadence. Die Leichtigkeit, der Fluß, die Ungezwungen= heit, welche die Briefe Usbec's und Rica's auszeichnen, haben einer gewissen, sententiösen Concision Platz gemacht, die oft an Dunkelheit gränzt, und die antithetische Schaukel bes Sathaues wird manchmal recht ermüdend. Selbst Chesterfield mußte gestehen, "daß sich sein Freund nicht klar genug ausgebrückt; nur meinte er, es wäre eine Folge der mangeln= den Freiheit; in England würde er verständlicher geschrieben haben." Reineswegs. Montesquieu war immer von einer veinlichen Aenastlichkeit im Styl gewesen. Biele Stellen seiner lettres persanes waren vier-, fünfmal ausgestrichen und selbst seine Liebesbriefe waren über und über corrigirt, ehe sie abgeschrieben wurden. Während er aber in feiner Rugend alle diese Sorgfalt darauf verwandte um seinen Gedanken den anspruchslosesten und zugleich getreuesten, bestimmtesten und faßbarsten Ausdruck zu geben, so bemühte er sich später hauptsächlich turz zu sein und durch seine Tiefe zu imponiren. Geder Sat sollte das Ergebniß einer ganzen Hier war Gedankenentwickelung wie in einer Ruß bieten. benn doch seine ausschließlich römische Bildung sehr fühlbar, mehr als aut war: schon Saint-Beuve hat angemerkt, daß Montesquieu "nie das erste, einfache, natürliche, naive Alter= thum recht gekannt: sein Alterthum ift die zweite, überlegtere, bearbeitetere, lateinischere Epoche." Ich benke mir, Sallust muß sein Mann gewesen sein, was die Form anlangt, wie Cicero was den Inhalt betrifft.

Die mühsame Arbeit nun des Nußknackens, die Montesquien seinen Lesern zumuthete, suchte er ihnen wieder auf andre Weise zu erseichtern, indem er ihnen häusige Ruhepunkte gewährte. Die Kapitel, ja die Bücher des "Geistes der Gesehe" sind meist sehr klein und laden dadurch zum Pausiren und Nachdenken ein: doch wird der Zweck auch damit nicht ganz erreicht. Wie man auf den Styl Montesquieu's in seinem Hauptwerke Kant's Wort anwenden kann, daß "er viel kürzer sein würde, wenn er nicht so kurz wäre," so kann man mit unserem Philosophen auch von der Composition des "Geistes der Gesehe" sagen: "Manches Buch wäre viel deutlicher geworden, wenn es nicht so gar deutlich hätte werden sollen." Nicht daß Montesquieu "die Articulation oder den Gliederbau des Systems durch seine hellen Farben verklebt und unkenntlich gemacht" hätte, wie Kant es gewissen Schriftstellern vorwirft: nein, das Skelett selbst ist nicht organisch. Vom 12. Buche an ist die Ordnung nur noch eine lose Aneinanderreihung: von einer systematischen Gliederung ist nichts mehr zu spüren, und am Ende haben wir gar einsache Anhänge, die in keinerlei Zusammenhang mit dem philosophischen Gedankengange des Werkes stehen.

Man wird mir zutranen, daß diese Ausstellungen mich nicht verhindern, auch die Form des "Geistes der Gesehe" nach Gebühr zu würdigen, vor allem die unerreichte Eleganz des Ausdrucks, die wiegende Harmonie des Sathaues, die unerschöpfliche Mannigsaltigkeit des Tones, die reizende Fronie, welche stets dem drohenden Pathos Einhalt gebietet, die überraschenden und erhellenden Durchblicke, die der große Meister der Sprache so oft im dunkelsten Dickicht seiner gewundenen Gänge zu eröffnen weiß: ich habe nur andeuten wollen, was zu den ungünstigen Urtheilen der Landswund zund Zeitgenossen Veranlassung gegeben haben mag; denn nur auf eine Studie der Zeit und des Landes an einem ihrer charakteristischsten Vertreter kam es mir heute an, nicht auf eine literarische, noch weniger auf eine philosophisch-politische Prüfung der Werke Montesquieu's.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bie 3. B. im herrlichen Kapitel über bic Schaube ber Sclawerei. "Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre." — "On ne peut se mettre dans lesprit que Dieu, qui est un être très-sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corp tout noir." — "Une preuve que les nègres n'ont pas les sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or qui, chez les nations policées est d'une si grande consequence."

den Kern der Nation als historischer Einheit ausmachte und mit dem er perfönlich ebenso wenig gemein hatte als mit der Aristokratie, wie es denn überhaupt bedeutenden Menschen oft begegnet, daß sie das am höchsten schätzen, was ihnen felbst abgeht. Die mahre Aristokratie, und gar die wahren Landjunker wissen wenig, was sie im Staate bedeuten: es bedarf erst der Eintagsfliege eines irischen Literaten, um ihnen ihre Bedeutung zum Bewußtsein und in Dazu gehört freilich Burke's eine Theorie zu bringen. wunderbare Kähigkeit zu generalisiren, ohne die Thatsachen aus den Augen zu verlieren, und "feine Weite des Blickes bei seiner Lebendiakeit der Sympathie" (L. Stephen). rade dadurch nun überlebt am Ende doch die füße Frucht, "die mit dem Sommer stirbt" und mit der er fich vergleicht, alle "die vielhundertjährigen Eichen, unter beren Schatten fie gereift."

Auch die anscheinende Inconsequenz in seiner politischen Laufbahn erklärt sich aus dieser historischen Grundansicht vom natürlichen Wachsthum, dem organischen Werden eines gesunden Gemeinwesens. Er war nur ein Gegner des Umsturzes, der diesen Werdeproces unterbrach, um die Schöpfungen des willfürlichen Verstandes an dessen Stelle zu setzen; nicht der Reformen, die ihn erleichterten und förderten. "Wenn der Grund alter Einrichtungen dahingegangen, so ist es absurd Nichts als ihre Last zu bewahren. Das heißt abergläubisch eine Leiche balsamiren, welche nicht eine Unze der Körner werth ist, die man daran wendet, sie zu erhalten." Daher denn auch seine liberalen Resormvorschläge, welche Abstellungen von Mißbräuchen bezweckten, den Einsstuß und die Bestechungsmacht der Krone auf's Parlament

beschränkten und im Grunde mehr zur Unabhängigkeit des Unterhauses und zur Wahrhaftigkeit des politischen Lebens beitrugen, als die beiden großen Wahlreformen unseres Jahr= hunderts. Daher auch seine lebhafte Varteinahme für die Nordamerikaner. Der Unabhängigkeitskrieg war in der That, nach J. Morlen's tiefer Bemerkung, ein zweiter englischer Bürgerfrieg und in diefem Bürgerfrieg ftand Burfe auf der Seite berer, die nicht — ober boch noch nicht — allgemeine Menschenrechte, sondern die geschriebenen und verbrieften Rechte britischer Unterthanen anriefen; und er stand hier fast ganz allein gegen die Nation, die leidenschaftlich den Rrieg wollte. Erst als die französische Revolution ausbrach, begann er den Ausammenhang beider Bewegungen einzu-Und er zögerte nicht einen Augenblick. Vom ersten Tage an denuncirte er die Revolution als ein Werk des Berftandeshochmuths, der sich unterfange, die Geschichte von Neuem zu beginnen, in Wirklichkeit aber sich in die Dienste der rohesten Leidenschaft begeben hatte. Als noch ganz Europa für die hohen Gedanken der Revolution schwärmte, noch ehe die Bastille gestürmt war, sah dieser Prophet des Conservatismus die Quellen der Bewegung und die Extreme, zu denen sie führen mußte, mit derselben unerbittlichen Rlarheit, mit welcher sie in unseren Tagen ein Tocqueville, ein Sybel, ein Taine, Dank den tiefsten und eindringendsten Forschungen, erkannt haben.

Burke war keineswegs der Aristokratendiener, als den man ihn darstellt; aber er hielt die Freiheit für unmöglich ohne Aristokratie; das wenigstens sah selbst ein Mirabeau noch vor seinem Tode ein, daß die neue Verfassung Frankreichs einen Richelieu hätte entzücken müssen, da ihre

gleiche Oberfläche die Ausübung der absoluten Gewalt so fehr erleichterte. Und obschon Burke keineswegs die Berachtung für die "großen bofen Männer" von Richelieu's Art hegte, welche unsere Demokraten an den Tag legen, fo war er doch der Ueberzeugung, daß eine ruhige organische Entwickelung solchen genialen Chirurgen vorzuziehen sei. Und er bestritt nicht nur die politische Befähigung der Advocatenversammlung von 1789 schon mit den thatsäch= lichen und logischen Beweisen, denen Taine erft in unsern Tagen einige Geltung hat verschaffen können; er zog auch die Nothwendigkeit selber einer gewaltsamen Revolution in Frage. Er hatte kurz vorher Frankreich bereift und fich überzeugt, daß die große Umwälzung nicht durch unerträg= liche Leiden hervorgerufen sei. Daß mag nun freilich eine recht oberflächliche Beobachtung gewesen sein; aber weil eine Umwälzung und eine schleunige Besserung der Umstände nothwendig war, so ergiebt sich noch nicht, daß die Greuel von 1789 oder gar die von 1792, 1793, 1794 unerläßlich waren, um einen befferen Buftand herbeizuführen. Sicherlich ist die Anschauung, welche meint, die Bewegung rechts oder links eines Generals oder eines Staatsmannes könnte ben ganzen Strom der Geschichte in andre Betten leiten (eine Anschauung, die selbst ein Lecky manchmal zu theilen scheint) eine äußerst mechanische, die selbst der indirecteste Schüler Begel's nicht wird gelten laffen wollen; aber auch im andern Extrem fann man zu weit geben. Wol war die große Revolution nothwendig, das muß zugegeben werden,

<sup>1</sup> Alehnliche Bemerkungen finden wir in Dr. Rigby's jüngst veröffentlichten Reisebricsen aus Frankreich im Jahre 1789. Der einzig zuverlässige Beobachter inbessen bleibt immer Young.

und teine Menschenkunft hatte fie aufhalten können; aber mußte fie wirklich fo greuelhaft fein? Mußte wirklich all' bies Blut vergoffen werden, um die neuen Ruftande zu schaffen? Das Beispiel von B. Leopold's Wirksamkeit in Toscana dürfte das Gegenteil beweisen. Warum Männer wie Turgot und Malesherbes nicht Dasselbe hätten voll= bringen follen, wenn sie ber schwache König nicht hätte fallen lassen, ist durchaus nicht abzusehen. Daher benn auch die Entrüftung der großen Katharina über diese Greuel feineswegs fo inconsequent ift, als sie Berr Morlen bar-Wol hatte fie Voltaire und Diderot perfönlich ge= ehrt und geschätzt, ihre Ideale zu den Ihrigen gemacht; aber würden nicht auch Voltaire und Diderot ihre Entrüstung getheilt haben, wenn sie ihre Ideale auf folche Weise ver= wirklicht gesehen hätten? Und Burke sah weiter als sie: er sah was dem Ideale selber mangelte und wie es nothwendig zu jenem Triumphe — nicht etwa der Interessen und Ge= fühle der Armen an Gut und Geist, die überall die unge= heure Mehrheit des Volkes sind, — sondern der Mittel= mäßigkeit der Bildung, der Gesellschaft, des Geistes und bes Charafters führen mußte, dem wir heute beiwohnen und ber der ganzen Natur eines Voltaire hätte widerstreben Burke's leidenschaftliche Erbitterung, die über alles Riel hinausschoß und ihn sich soweit vergessen ließ, daß er zu den geschmack- und maßlosesten Insulten griff, nuß uns über die ersten Beweggründe seiner Haltung so wenig tauschen, als Herber's verbitterte und gehäffige Stimmungen uns an seinem edlen Streben irre machen. "Tu te faches, donc tu as tort," sagt das französische Sprüchwort und Burke selbst meint irgendwo: "die schwächsten Rasonnements machen mir die größte Angft, weil sie die stärkste Leidenschaft verrathen." Auch er "räsonnirte" am Ende nur noch sehr schwach und tobte wie ein Wahnwitziger. Darum war der Arieg, den er führte, doch in der ganzen Richtung des Menschen von Anfang an gegeben. Jene sheer stupidity welche die Radicalen J. St. Mill'schen Bekenntnisses im englischen Torysmus sehen, erblickte er in der Unfähigkeit seiner Zeitgenossen die Leere und Unfruchtbarkeit des rationellen Staatsprincipes einzusehen: nichts aber ist häufiger als Menschen von gemäßigten Ansichten in blinden Zorn gerathen zu feben, wenn sie gewiffe Wahrheiten, die ihnen sonnenklar vor der Seele stehen, ehrlichen und sonft gescheidten Leuten durchaus nicht begreiflich machen können. Wenn man sich nun erinnert, welche Wichtigkeit selbst die größten Denker jener Zeit ben außerlichsten Regierungsformen beilegten, so kann man sich auch vorstellen, welche Anstrengung es ersorderte, Burke's Gedanken, nicht nur den Interessen und Gefühlen — die waren zum größten Theil auf seiner Seite — sondern auch dem Verständnisse der Reit nabe zu bringen.

Nicht nur Männer wie Paine predigten auch in England, alle Könige und Priester seien Betrüger, Loyalismus müsse so gut verschwinden wie Aberglaube, Demokratie und Naturreligion in Rousseau's Sinne seien die einzigen Wahrheiten; auch Priestley sprach in ähnlichem Sinne; auch Bentham ignorirte noch vollständig die historische Methode in der Politik und war "fast den überlieserten Religionen und Einrichtungen so seindlich als Rousseau, wenn schon er seine Abneigung in einem sehr verschiedenen Dialect aussprach." (L. Stephen.) Meinte doch selbst ein Hume, Gesetze und Einrichtungen wären "ganz unabhängig von den Launen und dem Temperament der Menschen," wo Burke behaup= tete, "Gesetze reichten nicht weit; wie man auch die Regie= rung einrichte, der bei Weitem größte Theil derselben hänge von der Weise ab, wie die Gewalt ausgeübt werde. die Klugheit und Ehrlichkeit der Staatsdiener, auf welchen aller Nuten und alle Macht der Gesetze beruhe, würde im (fünstlich hergestellten) Gemeinwesen nichts besseres sein als ein Plan auf Papier, nicht eine lebendige, wirkende, ent= scheibende Verfassung." For und Sheriban, möchte ich, John Morley's Worte variirend, fagen, bewunderten die constituirende Nationalversammlung auf Grund rationeller Staatsrechtslehre; Burke verurtheilte fie auf Grund historischer Staatsrechtslehre. Und diese Lehre hatte er lange vor 1790 gepredigt. Er war nur consequent, wenn er jest die Eingriffe des Volkes in die geschichtliche Entwickelung ebenso streng beurtheilte als früher die Eingriffe der Könige in dieselbe. Wol hatte er selbst früher behauptet, man müsse einen Schleier über alle Ursprünge der Regierungen werfen und damit die innerfte Nothwendigkeit alles Staatslebens ausgesprochen, während er jett den Schleier von dem in Geburtswehen liegenden Frankreich unbarmherzig abriß. Aber jene Forderung bezog sich nur auf die Vergangenheit, nicht auf die Gegenwart. Erst nach Verjährung sollten Staatseinrichtungen dieses Benefig haben, daß man ihren Ursprung nicht in Frage ziehe; so lange noch was zu hin= bern, so lange noch möglich war das Alte zu erhalten und friedlich umzugestalten, durfte, mußte er gegen die gewaltsame Operation protestiren, die sich unterfing, die Macht zu erschüttern.

"Die in verjährt geheiligtem Besitz, In der Gewohnheit fest gegründet ruht, Die an der Bölfer frommen Kinderglauben Mit tausend gaben Wurgeln sich besessigt."

So sehr er übrigens auch der Leidenschaft erlaubte, seiner Herr zu werden, Burke blieb doch immer ein echter Britte im Geltenlassen des Thatsächlichen. Wol versiel er selbst einmal aus Leidenschaft in das Extrem, das er bekämpste, und wurde selber so mechanisch, als es nur ein Mably oder Sieyès sein konnte, wenn er die ganze Revolution als ein planmäßig angelegtes Werk, als das "Ergebniß eines Complottes" ausah; aber in seiner Theorie ging er doch nie bis zu der Absurdiät, zu welcher französische Logik einen Joseph de Maistre brachte, wenn er als letzte Instanz der geheimnißvoll wirkenden geschichtlichen Mächte das Papstthum angesehen wissen wollte!

So untergeordnet Burke als Schriftsteller auch einem Montesquieu und Hume gegenüber erscheint, in der Einsicht in das wahre Wesen der britischen Versassung ist er doch Beiden überlegen. Es ist auch hier wieder das Verhältniß Herder's zu Lessing. Burke war so wenig Staatsmann als Herder Dichter und, wie Lessing "mit Röhren und Pumpen" am Ende doch größere positive Leistungen hervorbrachte, als Herder mit all' seiner Inspiration, so blied auch Burke als thätiger Politiker weit hinter dem zurück, was seine Zeitgenossen von ihm erwarteten. Obschon durchaus rednerisch angelegt wie Herder, war er doch kein großer Redner, nicht einmal ein großer Schriftsteller — Herr Morley wird mir die Keherei verzeihen, aber Burke's Stil ist kaum noch genießbar, troß (oder wegen?) all' seines

Feuers -, er war ein politischer Pamphletar von Genie und da das Bamphlet damals war, was heute ein Leit= artikel ift, ein politischer Journalist ersten Ranges, wie Berder ein literarischer Journalist ersten Ranges war; immerhin ein Journalist, der die Hand in den Geschäften gehabt hatte, nicht wie die Unsern nur über Politik reden konnte, sondern Politik gemacht hatte. Dies ift feine Ueberlegenheit, nicht die Buchgelehrsamkeit, wie sein neuester Biograph es gern In der That, meint Herr Morley, Burke's Beispiel beweise, daß Bücher eine bessere Vorbereitung für den Staatsmann seien, als frühe Praxis; meiner Ansicht nach beweist es gerade das Gegentheil. Seine Ueberlegenheit als Denker über einen Pitt ober For mag Burke mit aus ben Büchern geschöpft haben; seine staatsmännische Unfähig= keit wurde nicht dadurch gemindert. Diese Unfähigkeit lag eben nicht nur in seinem ersten Bildungsgang, noch in seinem reizbaren Temperament allein, sondern auch in seiner Geistesanlage felber: er war ein Brophet, ein Anreger und als solcher hat er Großes gewirkt; zum praktischen Staatsmann fehlte ihm so gut wie Alles. Seine Wirksamkeit war darum doch nicht nur auf die Gedankenwelt beschränkt. Nicht alle seine Vorschläge zur Reform des Unterhauses und der Krongüterverwaltung setzte er durch; es gelang ihm nicht, den nordamerikanischen Krieg zu verhindern; 2B. Haftings, den er so unerschrocken verklagte, wurde freigesprochen: aber die Verhältnisse der Krone zum Parlament, Englands zu Nordamerika, des Mutterlandes zu Indien gestalteten sich doch, wie er es gewünscht und weil er es so gewünscht, alle seine Rraft an die Verwirklichung dieses seines Wunsches gefett hatte.

Ich will hier nicht langer bei Burke verweilen, trot seiner bedeutenden Stellung in der Geschichte der englischen Weltanschauung, noch die Parallele mit Herder allzuweit ausspinnen; sonst kömte ich der Veraleichungspunkte noch viele hervorheben, in seinem Mangel an Humor, in seinen moralisch-ästhetischen Urtheilen — er spricht von "Tom Jones" etwa wie Herder von "Gott und der Bajadere" in seiner Stellung gegen die Atheisten und Freidenker, - wie er denn auch sehr viel zu dem modernen Vorurtheil bei= getragen hat, daß politischer und religiöser Conservatismus zusammengehen muffen, während doch aller höhere Confervatismus wenigstens so viel Stepsis voraussett, als zur To-Ieranz nöthig ist, — und in vielen anderen Gigenthümlichkeiten. Es muß genügen, wenigstens angedeutet zu haben, daß die Reaction des Werdeprincips gegen das Macheprincip in staatlichen Fragen von Burke ausgeht, wie es in literari= schen von Herder ausgeht. Beide aber sollten ihren Ruckschlag auf's gegenseitige Gebiet ausüben. Die Reaction ber Savigny'schen und Raumer'schen Schule geht ebenso auf Herder zurück, wie Burns und W. Scott auf Burke zurückbeuten.

## Ш.

Ob die Johnsons und Goldsmiths, die Garrick's und Reynolds', die allabendlich mit Burke im Kaffeehaus saßen, ihren Freund wirklich ganz verstanden? Wohl hat Goldsmith schöne anerkennende Worte von dem "guten Edmund" gesprochen,

whose genius was such, We scarcely can praise it or blame it too much; aber er fügt doch noch hinzu, daß dieser große Genius,

too deep for his hearers, still went on refining And thought of convincing, while they thought of dining.

Es ist wahrscheinlich, daß felbst der stramme Conservative, Johnson, der das Scepter in jenen Versammlungen hielt, seinen Freund, den Deuteragonisten in diesen Unterhaltungs= tournieren "zu tief" fand, wenn er das innerste Wesen alles Conservatismus aneinandersetzte. Es war doch eine andere Welt, in der sie sich Alle bewegten: die Welt Hob= bes' und Locke's, Pope's und Addison's. Der Einzige der Gesellschaft, der auf dem Grunde dieser rationalistischen Weltanschauung, Kunftwerke ersten Ranges hervorgebracht und damit, thatsächlich, wenn nicht theoretisch, die Lehre Burke's von der Allmacht der organisch wirkenden Kräfte dargelegt, Kielding war schon nicht mehr in London, als Burte herüberkam und ftarb fern in Liffabon, zwei Jahre ehe die Erstlingsschrift des Propheten erschien. Wol war Johnson durchaus conservativ gestimmt, aber er war's aus ganz anderen Gründen als Burke; wol hatte Goldsmith ein gewisses poetisches Naturgefühl, das schon die litera= rische Reaction ankündigt, aber das menschlich-psychologische, ja sociale Interesse steht doch immer im Vordergrund, so im "Traveller" wie im "Vicar of Wakefield". Alle diese Leute waren ja Erzstädter und Literaten vom Handwerk, im Gegenfatz zu dem vornehmen Dilettantenthum der Bolingbrofe's und Shaftesbury's der Addison'schen Zeit. "Nur ein Esel (blockhead) kann schreiben, wenn er nicht bezahlt wird", meinte der gute Johnson. Und auch die Leser waren meist Städter: das Publicum der vorhergehenden Zeit beftand aus Ariftokraten und Gelehrten; jeht begann der wohlhabende Kaufmann, der Abvokat, der Arzt, begannen sogar die Frauen des Mittelstandes zu kesen; und die Kückwirkung ließ nicht auf sich warten: noch heute bildet der general reader Englands jenen wunderbaren Resonnanzboden, dem Nichts auf dem Festlande gleichkommt, der auch der keisesten Berührung antwortet, oft gellend, oft dumpf und stumpf, oft entstellend, aber immer antwortet.

Bis dahin war das Landleben das tonangebende ber englischen Gesellschaft gewesen; es war, was es heute zwar noch in der Regel, aber nicht mehr ansschließlich ift, die eigentliche Existenz des Gentleman. Bereits unter Anna hatte sich dagegen die sogenannte "Stadt" als herrschende Gesellschaft gebildet; schon Addison sprach von town and country ganz wie Molière und Labrupère von la cour et la ville. Die "Stadt" aber, im Gegensatz zu den Landjunkern und dem Hofe, meinte die literarischen und finan= ziellen Kreise der Hauptstadt, die sich für die Nation hielten und denen "Tempelbar der Mittelpunkt der Welt war". (Stephen.) So viel Golbsmith auch von dem schönen "verlaffenen Dorfe" und feinen Reizen erzählen mag, ganz wohl fühlte er sich doch nur im Londoner Raffeehans. Johnson gar sah keinen anderen Unterschied zwischen der romanti= schen Natur von Wales und der friedlichen Landschaft Englands, als daß "statt kahler und unfruchtbarer Hügel hier grüne und fruchtbare" seien; und er zog sein Leben über die Reize von Fleetstreet denen von Greenwich Park vor. Wol starb in der großen Masse der Nation die alte Lust am Landleben nie aus, aber es war die Freude der Jäger

und Landwirthe, nicht die der gefühlvollen Naturschwärmer, wie auch die nie aussterbende Liebe zur Vergangenheit stets aus einem antiquarischen und moralischen, nie aus einem fünstlerischen Interesse entsprang, weshalb doch beide Gefühle nicht wenig dazu beitrugen, die nüchterne Verständig= keit des 18. Jahrhunderts in England merklich zu mäßigen. Auch ging England in der landschaftlichen Gartenkunft wie in der Kürsorge für Erhaltung alter Monumente dem Kest= lande um ein Menschenalter voraus. Der starkausgeprägte Sinn der Engländer für Individualität trug ebenfalls zu dieser Milberung bei, indem er sie vor den außersten Erceffen kahler Allgemeinheit bewahrte. Die Kunft der Charafteristit und das Gefallen daran blieb felbst in jener Beriode literarischer Abstractionen das Erbaut der englischen Dichter und Romanschriftsteller. Dieser Sinn für psychologische und künstlerische Charafteristif, nicht die Eitelkeit der Vornehmen, wie Lecky annimmt, erklärt auch die Blüthe bes Porträts, welche in England den Verfall der heimischen wie der festländischen Kunft so lange überlebte. Und, wie das Porträt so die Schauspielfunft. Garricf wußte zu in= dividualifiren wie Rennolds und durch diese Individualisa= tion brachte er Shakespeare wieder zu Ehren, den eine Beit, die nur an Darstellung ber Leibenschaften in abstracto Gefallen fand, nicht hatte verstehen können.

Auch Reynolds und Garrick gehörten zu jenem hiftorisch gewordenen Unterhaltungsclub, an dessen Spize Dr. Johnson saß. Die Ausländer, die Johnson im "Kasselas" in den Biographien der Dichter, im Shakespearecommentar suchen, haben Mühe, die hervorragende Stellung zu begreifen, welche "der Doctor" in der englischen Literaturgeschichte einnahm und noch immer einnimmt. Seine Bedeutung lag offenbar ganz in der Persönlichkeit und die Persönlichkeit ist uns in dem wunderbaren Buche seines Edermann=Bos= well so lebendig erhalten, daß wir den Mann vor uns zu sehen alauben. Selbst die Werke eines Rousseau, welche die Welt berauschten, könnten uns keinen Begriff von Rouffeau's Wirkung geben, hatten wir nicht die "Bekennt= nisse", die uns die Genialität des Menschen nahe bringen; wie viel mehr ift's bei Johnson's blasser schriftstellerischer Production nothwendig, den Menschen kennen zu lernen, um zu begreifen, wie und warum ein Richardson, ein Gold= smith, ein Burke, ein Reynolds zu ihm hinaufsahen. John= fon war eben nicht nur ein selten auter, ein selten wahr= haftiger und selten gescheidter Mann; er war auch einer ber größten Gesprächskünftler seiner Zeit, die im Gespräche vber im Briefe, das ein geschriebenes Gespräch ift, lebte und bachte, wie Unfre in ber Zeitung. Aber wie ganz anders war dies englische Gespräch als das französische: wie viel derber, humoristischer, thatsächlicher; und wer hätte es an Derbheit, Humor und Thatfächlichkeit mit Johnson aufgenommen?

Es waren in eminentem Sinne Männerunterhaltungen, diese Kaffeehausgespräche, wo die Herren Stunden lang angenagelt saßen um ihren Stammgasttisch; während die französische Unterhaltung im Salon und in dem unausgesprochenen Wettkamps um Frauengunst unter immer wechselnden Kollen und bei immer wechselnden Sizen, leicht und urban über die Sachen und Personen wegglitt. Wohl war es dieselbe heitere Moral, welche "die Tugend in allen ihren natürlichen und versührerischen Keizen sah und

sich ihr unbefangen, zutraulich und liebevoll nahte, sie ihres düsteren Gewandes entkleidete, womit so viele Theologen und Philosophen fie behängt, um Nichts zu Tage treten zu laffen als ihre Milbe, Menschlichkeit, Wohlthätigkeit, Leut= seligkeit, ja, in passenden Augenblicken auch Spiel, Scherz und Ausgelassenheit" (Sume); aber selbst diese sittliche Beiter= feit gab sich doch häuptsächlich nur in Männertreisen freien Lauf. Die Frauen, welche noch unter Königin Anna einen so großen Ginfluß auf Staat, Literatur und Gefellschaft übten, und, wenn man Defve glauben barf, "keine Muße hatten zu leben, wenig Zeit zu effen und schlafen, und gar keine ihre Gebete zu sagen", so sehr "waren alle Regierungs= Staats = und Kriegssachen die Provinz der Damen ge= worden", — die Frauen waren verbannt aus jenen Ausammenkunften der sechziger Jahre und in den Salons, wo fie zu finden waren, füllte das leidenschaftliche Hazardspielen alle ihre Stunden aus. Johnson graute ein wenig por den politischen Weibern, und gar dem unparteiischen billigen Goldsmith war die pétroleuse zuwider, die in jeder Frauennatur zu schlummern scheint und geweckt wird, sobald sie in politischen und religiösen Kämpfen Vartei er= Auch ist die Engländerin wol weniger für die Gesellschaft geschaffen als die Französin: ist sie frei, so überschreitet sie leicht die Grenze, wo die Freiheit unschön und unweiblich wird, eine Grenze, welche die Französin felten überspringt. Als der moralisch sehr strenge Burke Madame du Barry neben Ludwig XV. in der Kirche sah, fand er, daß "das Lafter felber die Hälfte feines Uebels verliere, indem es alle seine Rohheit verliere". Engländerin geistige Interessen, so verleugnet sie gern bie Natur, strebt geschlechtslos zu sein und wird oft reizlos; benn was der Unterhaltung einer Frau Reiz verleiht, ift ja weniger der Inhalt dessen, was sie sagt, als daß es den Stempel ihres Geschlechtes trägt. In England lebt die gesellschaftliche Weiblichkeit eigentlich nur in den jungen Wädchen: und junge Mädchen waren eben im "Türkenskop" nicht an ihrer Stelle.

Hier aber gab sich bas Bedürfniß allgemeine Gedanten und Urtheile mitzutheilen freien Lauf und ward das Gespräch bis zu einer wahren Gymnastik getrieben. Es waren Tourniere, in welchen Jeber nicht nur zu glänzen, sondern auch zu siegen wünschte und Johnson stand nicht an, "wenn feine Piftole versagte, Einen mit dem Kolben niederzuschlagen", wie Goldsmith sagte. Aber er verlangte würdige Gegner: "Erst wenn man einem Mann im Gespräch auf ben Leib rückt", fagt er felber, "kann man entdecken, was sein wahrer Werth ist." Alles Monologifiren vom Ka= theder, der Kanzel, der Abvocatenbank oder dem Deputirten= sitze sei leicht und unfruchtbar; erst der Dialog bringe alle Rräfte heraus; und er schätzte Burke namentlich deshalb so sehr, weil er das Talent hatte, ihn dermaßen anzure= gen, daß er alle feine Rräfte aufbieten mußte, um ihm ebenbürtig zu begegnen. Denn, nächst Johnson selber, "für den man nur die Klingel zu ziehen hatte", um sich ein Verdienst um die Gesellschaft zu erwerben, war Burte der gewandteste. Doch fehlte es ihm an Wiß. Goldsmith hätte Den wohl gehabt, nur tam er meist zu spät zum Vorschein, es war der esprit de l'escalier des armen Teufels, der aus seiner langen Armuth und niederen Lage die Schwäche mitgebracht hatte, sich leicht von den Selbstgewiffen verblüffen zu lassen, wogegen sein Landsmann Burke ein sehr seltenes Talent hatte, seine demüthigen Lebensanfänge ganz zu vergessen.

Es war ein echt englischer Kreis, der sich da zusammenfand, obschon die Irländer darin eine so große Rolle spielten und obschon wir ihn vornehmlich burch den Schotten Boswell kennen; und es ift intereffant, zu beobachten, wie fehr es England in diesem Jahrhundert gelang, die fremden Rräfte zu assimiliren und die fremden Einflüsse zu verarbeiten, weit mehr als früher und seitdem. Selbst hume, welcher mit ganzer Seele an seiner schottischen Beimath hing, dort den größten Theil seines Lebens zubrachte, England hakte, wie man nur die Fremdherrschaft hakt, war nicht nur durch die Sprache, sondern auch in der Methode, in der Lebensanschauung ein echter Engländer. Und ähnlich, wenn schon in anderem Sinne, der große Fre Swift. Auch Swift's Landsmann, Goldsmith, war intellectuell, wenn nicht von Charafter, ganz Engländer und seine literarische Thätig= feit stand noch durchaus unterm Ginfluß der Reaction Addifon's gegen den neuenglischen Seicentismus ber Dryben'schen Reit. Wol kannte er das Festland trefflich, aber er wurde nie wie Gibbon zu "einem continentalen Europäer, statt eines infularen Engländers" (Morison). So auch Adam Smith und mehr noch die späteren Schotten, wie Robertson und Dugald Steward, Erskine und Blair, dann Burns, W. Scott, Jeffrey; fie mochten fehr unenglisch in Anlage und Charatter fein; fie lebten darum doch das ganze englische Beiftesleben mit, als ob fie felber Englander maren.

Man pflegt in England biefe Jahre ber englischen Literaturgeschichte als eine Baufe anzusehen: Richts scheint

mir unberechtigter. Jedenfalls füllt Goldsmith befriedigend genug die kurze Spanne Zeit zwischen Fielding und Sterne, zwischen Pope und Cowper aus, um nur den Roman und das Gedicht zu erwähnen; und auch in der Komödie hat die vorheraehende und folgende Zeit Nichts hervorgebracht, bas den Good natured man und She stoops to Conquest überträfe. Essansm aber und literarische Kritik, Philosophie und Geschichtsschreibung waren nie blühender als zwischen 1750 und 1780. Dazu bereitete sich in jener Zeit schon ber Umschwung vor, ber gegen Ende des Jahrhunderts Ja, schon in Richardson, der die von eintreten sollte. Defoe geschaffene Form des Romans weiter entwickelte, find die Anfätze zu jener Bewegung. Die Schilberung der unmittelbaren Gegenwart in persönlicher Erzählung ober Briefform, die psychologische Entwickelung der Charaftere, bie fein großer Gegner Fielding bann zur Bollendung führte; die Empfindsamkeit, welche Rousseau auf dem Festlande in die Mode brachte, finden sich sämmtlich schon in Richardson. Größeres that Fielding durch seinen genialen Realismus, um der poetischen Production wieder den Boden zu geben, den sie fast unter den Küßen verloren hatte: Sterne durch seine kecke Befreiung der subjectiven Laune — Nietssche nennt ihn mit Recht den freiesten aller Schriftsteller. Johnson selber trug auf seine Weise zur Reaction ber achtziger und neunziger Jahre bei. So sehr er auch Shaftesbury's Antipathie gegen die Schwärmer und Enthusiaften theilte, welche der ganzen ersten Sälfte bes Jahrhunderts den Ton gab, so wenig konnte er sich mit des "Virtuoso" Optimismus und Kosmovolitismus befreunden. Obwohl ganz ein Mann der common sense

Schule, ja in einem Sinne ihr letter und höchster Ausdruck war er doch kein Freund der Deisten, die ihm an seine englische Kirche rührten; in einer Zeit, wo alle Talente, felbst die eines Burke, sich in den Dienst der Whigs begeben hatten, war er ein Stocktorn; benn obschon er ein Berftandesmensch war, ber einen Shakespeare nach abstracten Regeln beurtheilte, so wollte er im Staat doch nur die Braxis und die Tradition gelten lassen und die brittische Verfassung war ihm eine Musterverfassung, weil sie lebte und geworden war, nicht weil sie alle theoretischen Bedingungen des "fancyful" Montesquieu erfüllte. Während Alle für Frankreich schwärmten, alle nationalen Schranken verwarfen, wollte er nur Engländer sein und empfand es fast als eine Impertinenz, wenn die Schotten auch eine Nation sein wollten. Vor Allem, mährend es Mode war, Alles zum Beften in der Beften der Welten zu finden, war er es, der gegen diesen Glückseligkeitstaumel reagirte; und zwar was charafteristisch ist, nicht durch plumpe Satire wie Mandeville in der Bienenfabel, noch durch feinen Spott wie Voltaire, im "Candide", sondern mit einer Art Melan= cholie, die tief in seinem Wesen lag, und indem er der Welt die dunkle Seite der Natur wie der Gesellschaft zeigte. Die Young'schen "Nachtgedanken" sind fast gleichzeitig mit Johnson's "Raffelas".

Wie Perch's, Lowth's, Wood's Bemühungen sich wiederum an Young's "Driginalcomposition" anschlossen, ift ein in Deutschland oft behandeltes, in England sons berbarer Beise sehr vernachlässigtes Thema; wie Wacspherson's und Chatterton's Fälschungen aus jenem dunsteln Drange nach Wiederanknüpfung der historischen

Fäden entsprangen; wie endlich die langsam reifende dich= terische Reaction aus den Tiefen der Volksseele siegreich jubelnd hervorbrach in R. Burns' Liebern, das ist uns, Allen eine wolbekannte, ja vertraute Geschichte; denn fie ist der bealeitende Bedalton unserer eigenen Geistesgeschichte. Der Gedanke, der bei uns wissenschaftlich und dichterisch entwickelt und bis in feine außersten Confequenzen ver= folat ward; der Gedanke, welcher unserer ganzen modernen Nationalbildung und Weltanschauung zu Grunde liegt, der Gedanke, ber durch uns auf mehr benn ein halbes Jahr= hundert hinaus der herrschende in der höheren Geistessphäre Europa's geworden ist — wir erkennen ihn wieder bei unseren germanischen Bettern, und die Form, die er dort annimmt, stört uns nicht, hindert uns nicht, ihn als den Bundesgenossen in dem Kampfe gegen den Mechanismus der vorhergehenden Zeit anzuerkennen, den zu fturzen fo recht eigentlich unfere literarische Sendung war. Weniger bekannt ist bei uns die Bewegung, welche sich gleichzeitig im Schoße der englischen Kirche vollzog und der halb Entschlafenen neues Leben und neue Kraft gab, die auflösend wirkenden Elemente ausschied.

Sehr schöne kiteratur des 18. Jahrhunderts eigentlich nur der symbolische und sinnliche (emotional) Ausdruck der Gedankenbewegung dieses Jahrhunderts ist, wenn sie auch gleichzeitig, wie's wol nicht anders sein kann, den permanenten Charakter des englischen Geistes darstellt. Alle, noch immer in der englischen Nation so unvermittelt nebeneinander lebenden Gegenfähe muthigster Wahrhaftigkeit und directester Heuchelei, chnischen Egoismus und edelster Gene-

rosität, toller Verschwendung und harter Habsucht, roher Graufamkeit und lebhaften Mitleids, leben vor uns in den literarischen Denkmalen jener Zeit und doch spiegeln sich darin fortwährend Gefühle, Typen und Sitten, welche längst aufgehört haben zu exiftiren; vor Allem aber jene Gedanken= welt, gegen welche die oben geschilderte Reaction sich wandte und welche wir mit dem Namen des theologischen Ratio= nalismus zu bezeichnen pflegen. Damit ist denn auch der Grundmangel jener Literatur charafterifirt: eine so kalte und mechanische Weltanschauung wie der Deismus, von bem die ganze philosophische Bewegung ausging, konnte ber Phantasie nur mageren Boden bieten. Wie viel reicher noch als die leblose Gottheit dieser Zeit war felbst die strenge biblische Welt Wilton's, und gar die gestaltenreiche Romantik von Spenser's und Shakespeare's Reit, als Kee Abunde noch die Welt regierte!

## IV.

Wohlthätiger, wenn nicht vertiefender und verinnerslichender, war der Einfluß der großen, von Hobbes und Locke ausgehenden, philosophischskritischen Bewegung und der Newton'schen Naturphilosophie auf das religiöse Leben, und die politische Windstille der Walpole'schen Zeit war dieser philosophischskritischen Thätigkeit sehr günstig. Newton selber freilich hatte keine Uhnung von der Tragweite seiner Entdeckungen für die religiösen Fragen und "beugte seinen mächtigen Geist immer weiter zu jener Thätigkeit des Räthselsösens, die er Prophetendeutung

nannte" (L. Stephen); aber Hobbes wußte sehr wohl was er that. Man unterschätzt oft Hobbes' Einfluß. Freilich hatte er nur wenig Schüler und feine Staatsrechtslehre wurde thatsächlich für immer beseitigt durch die Revolution von 1688. Allein, - Herr L. Stephen thut wol baran, es uns in's Gebächtniß zu rufen — ein Schriftsteller, ber eine Reaction hervorruft und zahlreiche Widersacher zählt, thut ebensoviel für die Ideenerzeugung als der, welcher seine eigenen Gedanken verbreitet. Und dann: die Folgerungen, welche Hobbes aus seinen Prämissen zog, mögen von ben folgenden Geschlechtern mit Entrüstung verworfen worden fein, die Prämissen selber bilden doch die Unterströmung ber ganzen Gebankenbewegung bes vorigen Jahrhunderts. Wenn er behauptet, daß die Bibel nach der Methode historischer Kritik geprüft werden müsse, so ließe sich Baple das wohl gesagt sein. Was er in Bezug auf die Verschiedenheit der Moral je nach Ort und Zeit sagte, ward das Credo Voltaire's, wenn er auch nicht so weit ging wie Hobbes, die positiven Gesetze jeden Landes mit den Moralgesetzen zu identificiren. Rouffeau's Theorie der Souveranetät und bes Gesellschaftsvertrages ist im Grund die von Hobbes', nur daß der Souveran ein verschiedener ift. Wenn Locke die eingeborenen Ideen von Sittlichkeit leugnet, steht er nicht auf Hobbes' Schultern?

Praktisch freilich in Bezug auf's Leben war Locke's Thätigkeit eine Reaction gegen die Hobbes'. Er ward der Kirchenvater des Constitutionalismus, wie jener der des Absolutismus gewesen war; er ward der Stifter der Nützlichkeitsmoral, die im ganzen vorigen Jahrhundert herrschte, obschon erst Bentham sie in ein vollständiges System brachte;

er ward vor Allem der Prophet der firchlichen Tole= ranz, welche ber schönste Zug in der Zeitphysiognomie ist. Auch die Locke'sche Philosophie war ein echtes Kind Eng= lands und seines gesunden Sinnes für's Thatsächliche, feiner Abgeneigtheit gegen Shfteme, feiner Ehrfurcht für gegebene Einrichtungen und Vorurtheile, seiner Reigung zu Compromissen mit dem Bestehenden: daher denn auch ber Erzengländer Johnson, obschon im gegnerischen poli= tischen Lager, in seinem Mißtrauen gegen speculative und steptische Philosophie ganz Lockianer war. Daß Locke's Philosophie in ihren Consequenzen doch zu hume's Skepticismus führen mußte, darf uns nicht irre machen. wollte stehen bleiben, die Offenbarung nicht antasten, Gott und Unfterblichkeit nicht in Frage ziehen; aber ber speculative Schotte — die Schotten, die den Deutschen in sehr Vielem ähneln, scheinen auch den Sinn für Speculation mit ben Deutschen zu theilen — Hume blieb nicht stehen. erklärte er, "unsere heiligste Religion beruhe auf dem Glauben, nicht auf der Vernunft, und es sei der sicherste Weg fie zu gefährden, wenn man sie einer Untersuchung unterwürfe, die sie nicht vertrüge"; das hinderte ihn aber nicht, die philosophischen Grundlagen der Religion vor's Gericht der Vernunft zu ziehen und ihnen den Proceß zu machen. Er vollendete erft den von Locke begonnenen Sieg über die Weltanschauung des 17. Jahrhunderts und ward der Bor= läufer, der heute, bewuft oder unbewuft, von allen wahren Denkern zur Voraussetzung genommenen Lehre Kant's.

Ebenso mächtig als auf die philosophische Entwickelung war der Einfluß Locke's auf Staat und Kirche. Nicht nur die Praktiker des Whiggismus, auch die Theoretiker desselben,

die R. Walpole so gut, wie die Montesquieu, gingen von ihm aus; und seine Vertheidigung der kirchlichen Tolerang trug sofort die schönsten Früchte. Noch ein Mal war unter Köniain Anna der hochfirchliche Fanatismus gegen Wilhelm's III., von Locke philosophisch exponirten, Tolerantismus ausgebrochen; bann aber trat Dieser unbestritten in seine Während Boffuet aus der unendlichen Verschieden-Rechte. heit der religiösen Meinungen auf die Nothwendigkeit der Einheit und die Unterdrückung der Regerei, folglich blinde Unterwerfung unter die Autorität und Verfolgung der Anbersalaubenden schloß, leitete Locke aus dieser Verschiedenheit die Nothwendigkeit der Duldung und der Verstands: rechte, d. h. des Rationalismus ab. Denn Locke's "Bernünftigkeit des Chriftenthums" war so recht eigentlich ber Ausgangspunkt bes ganzen theologischen Rationalismus, ber unter dem Namen des englischen Deismus in der Geschichte bekannt ist. Der Deismus war aber im Grunde Nichts als eine Art Naturreligion, wie später Rouffeau's Gefellschaftsvertrag, der ganz ähnlich construirt war, ein soge= nannter Naturstaat sein sollte. Und dieser Deismus ward trot fo talentvoller und gelehrter Gegner wie Butler und Bentley, bald nicht nur das Credo aller intelligenten Diffi= benten, die sich unterm Namen der Unitarier gegen die Lehre von der Dreieinigkeit erhoben, er ward auch die Ueber= zeugung aller gebildeten Anglikaner felber, da er ja nicht wie in Frankreich, wo er sich dem Katholicismus gegenüber fand und wo ihm die französische Logik nicht erlaubte, halb= wegs stille zu stehen, in eine Bekämpfung des Christenthums selber ausartete.

Von der Mustik freilich, wie von der Symbolik bes

Christenthums blieb wenig übrig: das Ganze war ein gar prosaisches Moralsustem und die höchst nüchterne Metaphysik vom allgütigen Uhrmacher; der Gottesdienst magerte immer mehr zur leeren Form ab; die Bredigten waren ein= fache Essays über Moral, wie Addison sie hätte in den Spectator schreiben können; ja am Ende, unter Sterne's genial= frecher Hand, werden sie zu kleinen humoristischen Vorträgen über alles Mögliche außer Chriftus und der Erlöfung. Dabei zieht man denn doch immer noch seinen hut ab vorm Chriftenthume, wenn man zufällig daran vorüberstreift, felbst wenn man hume heißt. Erst Gibbon griff es unehrer= bietig und von vorne an; aber Gibbon war eigentlich kaum mehr ein Engländer zu nennen, in Bezug auf seine philosophische Weltanschauung wenigstens, die er sich ganz auf bem Kestlande gebildet. Um Ende des Jahrhunderts aber hatte jener Rationalismus so weit um sich gegriffen, daß ein Paine und Prieftley seine Sprache auch zum Volke redeten, weil "der Glaube, welcher die Gebildeten schon lange nicht mehr befriedigte, auch den Instincten des roben common-sense nicht mehr genügte". (L. Stephen.) Selbst die conservativen Theologen, welche gleichzeitig gegen Freidenker und Orthodore Front machten, predigten eine Moral, die auf Nichts als Empfindsamkeit oder einfache Klugheit hinauslief. Sie hatten zwar noch die theologische Sprache beibehalten, aber gebrauchten dieselbe in so unbestimmter Weise, daß man Alles darunter verstehen konnte, was man Sie sprachen von Harmonie, Einheit, der besten wollte. der Welten u. f. w., fanden Gott in der Natur, aber ohne seine Persönlichkeit zu betonen. Wol habe fich Gott einmal auch greifbar den Menschen gezeigt, das sei aber schon lange

ı

her und in einem fernen Wunderlande; seitdem unterbreche ber hohe Herr die Naturordnung nicht mehr; kurz Gottvater ward zu einer Art "übernatürlichen Oberrichters, dessen Wahrsprüche in einer außernatürlichen Welt ausgeführt wurden, der aber (für diese natürliche Welt) ein constitutioneller Monarch war, einen Gesellschaftsvertrag unterzeichnet, und sich von der thätigen Regierung zurückgezogen hatte." Auch war die Polemik zwischen ihnen und den Deisten, wenn man die des pugilistischen Warburton ausnimmt, eine sehr laue, wie's nicht wol anders sein konnte, da Diese ja im Grunde nicht die Religion, Jene nicht die Toleranz vernichten wollten.

Nichts glich in der That weniger der heutigen englischen Kirche, als die des vorigen Jahrhunderts. Während heute die noch immer sehr zahlreiche broad-church kaum Worte kommt, zwischen der aristokratische katholicisirenden high-church und der puritanische demokratischen low-church, so war sie damals fast alleinherrschend, ausschlaggebend und was Alles sagt, in der Mode: denn die heutige low-church und high-church sind eigentlich erst die Ergebnisse der Weselehanischen Bewegung des vorigen Jahrhunderts, der Tractarianischen unseres Jahrhunderts.

Die englische Kirche war dem englischen Charakter und Geist, sowie den historischen Berhältnissen Englands wuns derbar angemessen. Sie hatte den Vortheil, eine nationale Kirche zu sein; sie war des einzigen gefährlichen Gegners ledig, und erstreckte ihre Toleranz nicht bis auf diesen, der ja "nie als eine einsache Religion angesehen werden kann" (ich glaube Herr Lecky ist der einzige lebende englische Schriftsteller, der sich zu dieser unbefangenen Beurtheilung des Kastholicismus aufzuschwingen vermag); sie hatte sich überdies

ber vernunftwidrigsten Dogmen des Katholicismus entledigt; sie war ein Compromiß zwischen zwei Extremen; sie hatte eine monarchisch-aristokratische Verfassung, sie war durch die Priesterehe innig mit der Gesellschaft verbunden und hatte doch, als auf der Nachfolge beruhend, die den Engländern so liebe historische Ueberlieferung nicht aufgegeben. Ru gleicher Zeit aber war ihr politischer Einfluß, ben die Laien mit mißtrauischer Gifersucht betrachteten, immer schwächer geworden, war selbst im Oberhaus bedeutend herabgemindert worden. Dazu kam, daß seit William III. und seinem Burnet die hoben Kirchenstellen immer mehr an Latitudinarier vergeben wurden. Es war eine Epoche, die der Blüthezeit unseres Hermesianismus nicht unähnlich war. mit dem großen Vortheil, daß der Chef dieser Kirche eben doch das Staatsoberhaupt war. Ueberhaupt erinnert jene Zeit in firchlichen Dingen viel an die gute Zeit unseres Friedrich Wilhelm's III., ehe noch die künstliche Wieder= belebung des firchlichen Interesses begonnen hatte, — der fünstlichen sage ich, benn selbst damals war in jenem lauen Kirchenthum der Engländer doch immer mehr Wahrheit als in unferem firchlichen Leben, während im Gegentheil bas religiöse Leben selbst heute noch bei uns wahrer und tiefer sein dürfte als in England. Zwar schlug William's III. Versuch einer evangelischen Union fehl, wie ja auch der preußische thatsächlich nicht gelungen ist; aber es war doch ein Waffenstillstand zwischen Kirche und Diffent. jenem kurzen Kampfe unter Königin Anna hatte die von den Bischöfen vertretene Toleranz den Sieg. Die Synode (oder Convocation), in welcher der noch immer etwas in= tolerante niedere Clerus ausschlaggebend war, bestand seit 1717 thatsächlich nicht mehr, denn sie wurde nicht mehr einberusen, und bald ahmten auch die Untergebenen ihren Borgesetzen nach, von denen sie fortan ohne Berusung abhingen. Um die Mitte des Jahrhunderts war innerhald der Kirche der Indisserentismus so groß geworden, daß Hume sagen konnte, "die Nation habe sich in religiösen Dingen in die kühlste Gleichgiltigkeit sestgeset, die man bei irgend einer Nation der Welt sinden könnte." Das war nun freilich nur halb wahr, und dem vornehmen Geiste, der auf den Gipfeln der Cultur wohnte, entging die Bewegung, die tief unten im Thal unter den arbeitenden Ameisen der Menschheit schon begonnen hatte. Auf die Staatskirche beschränkt ist dagegen sein Urtheil ganz gerechtsertigt.

Schon um die Mitte der vierziger Jahre regte sich die Reaction des religiösen Gefühls. Der Pietismus, der fünfzig Jahre vorher unser religiöses Leben wieder auf ein Jahrhundert hin verjüngt hatte, lebte auch in England auf. Schade nur — und von der größten Tragweite — daß die große philosophische Bewegung Englands von Bacon auf Hume, nicht wie die unsere von Kant dis Feuerbach, nach, sondern vor der religiösen Wiedergeburt eintrat, das neue religiöse Leben also nicht philosophisch geläutert und durchgeistigt wurde, sondern die größere Hälfte der Nation der modernen Cultur entfremdete, ja ihr seindlich entgegenstellte.

Die Dississienten waren nur noch wenig zahlreich am Ansang des Jahrhunderts, etwa 1 zu 22 gegen die Ansgehörigen der Staatstirche. Die Independenten oder Consgregationalisten, welche gern die Landeskirche in eine Masse

fleiner, vom Staate unabhängiger Freistaaten aufgelost hätten, ftreng calvinistisch in ihren Dogmen, namentlich in bem der Prädestination, waren, nach großer Machtent= faltung, fast ber Reaction erlegen: ber politische Sinn ber Engländer sträubte sich gegen eine Kirche, welche nur eine unfichtbare geistige Gemeinschaft ber über die Welt zerstreuten Erwählten sein sollte. Die Wiedertäufer, welche die Religion innerlich zu reinigen bestrebt waren und bas Abmissionsritual vernunftgemäßer einrichten wollten, hatten sich, wie die Quater, welche allen außeren Ritus aufae= geben wiffen wollten, versteinert; fie lebten noch fort und verloren wenige Anhänger, aber sie gewannen auch keine Nur die neue Secte der Unitarier, so recht ein neuen. Erzeugniß bes vorigen Jahrhunderts, gelangte zu großer Blüthe, war aber ihrer Natur nach ein Bekenntniß Ge= bildeter, konnte nie eine Bolksreligion werden, felbst im Jahrhundert der Aufklärung nicht; denn sie verlangte die volle Freiheit der Kirche, wollte alle Verpflichtungen aufheben, welche die Lehren der Geistlichen irgendwie binden könnten: Religion aber, Bolkgreligion, will Gebundenfein, meint Gebundensein. Anders der Wesleganismus, der sich Anfangs durchaus nicht als Diffent gab, sondern nur die anglikanische Religion durch's Gefühl, durch die innerliche Wiedergeburt erneuern wollte, wie unser Bietismus bem Lutherthum neues Leben einzuhauchen gesucht hatte. bildete aber Gesellschaften und Vereine der Laien im Schoke der Kirche, verlangte sichtliche Bekehrung, perfonliche Empfängniß der Offenbarung bei jedem Einzelnen, ja führte schon Herrnhuter Einrichtungen ein; Wesley stand ja mit ben Brüdern in persönlicher Beziehung. Dabei wollte er

boch noch immer in der Landeskirche verharren, was freilich auf die Dauer nicht gehen konnte; doch mußte er sozusagen bei ben Schultern hinausgedrängt werben. Noch lange nachdem er und sein Apostel Whitefield ihre Wirksamkeit aus ben Kirchen, aus benen sie vertrieben worden, auf's freie Feld verlegt, erklärten sie sich für treue Anhänger der Landes= Erst gegen 1785, bestimmter 1795, ward die bis dahin "evangelische" Bewegung zur Methodistensecte, als welche sie jett in England allein eine Million (nach Anderen 2,400,000), in Amerika zwei Millionen Mitglieder zählt. Nichtsdestoweniger trat sie von da an in ihr abnehmendes Stadium, denn, "obschon mächtige religiöfe Bewegungen immer von den Ständen ausgehen, die der philosophischen Bildung unzugänglich find, so sind sie boch zur Unfrucht= barkeit verdammt, wenn fie kein philosophisches Clement zu affimiliren verstehen" (L. Stephen). Diese Unfruchtbar= keit darf aber nur von dem Methodismus als Secte verftanden werden; der Wesleyanismus als historische That war von höchster Fruchtbarkeit. Er that auf dem Gebiete ber Religion, was unfer Sturm und Drang auf bem ber Literatur that: Wesley war ein religiöser Rousseau, welcher dem herrschenden Conventionalismus gegenüber das Gefühl wieder in seine Rechte einsetzte, ein Werther, der das innere Leben allein für werthvoll hielt und seine Jünger oft zu frankhaftem Selbstgrübeln verleitete, aber auch der echt germanischen Lutheridee in England wieder Eingang ver= schaffte: daß, was ein Mensch ist, wichtiger ist als was er thut oder benkt. Er zuerst gab ber 3bee ber "Sünde", als Ausflusses einer unbegnadeten Natur, wieder neues Leben. Freilich hatte die "evangelische" Bewegung, wie

man den Wesleyanismus zu nennen pflegte, keinen unmittelbaren Einfluß auf die englische Cultur. Die vor= nehmen Claffen ignorirten ihn; die Gebilbeten spotteten feiner: mittelbar aber wirkte er doch, reinigend und beengend zugleich auf die Moralität, ähnlich dem Burita= nismus; belebend und verinnerlichend auf die Poesie; anregend, ja provocirend auf das religiöse Interesse. aab der Staatskirche neues Leben, indem er fie zum Widerstande herausforberte, ihr ihre eigenen Schwächen entbeckte. Solche vom Gefühl ausgehende Bewegungen wirken eben in letter Instanz immer reactionär, wie sich ja das auch im beutschen Vietismus gezeigt hat, während umgekehrt ratio= nalistische Bewegungen immer in fortschrittlichem Sinne wirfen müffen; der Tractarianismus, der Bufenismus, der Ritualismus dieses Jahrhunderts, welche ohne den Weslen'schen Anstoß nimmermehr in's I Leben getreten wären, find durchaus reactionärer Natur.

So hat denn dies vielverleumdete 18. Jahrhundert, das auf dem Festlande so schöne Blüthen und so herrliche Früchte getrieben, auch in England tiese und im Ganzen wohlthuende Spuren hinterlassen. Es hat befreiend im Staate, belebend in der Literatur, verinnerlichend in der Resigion gewirkt. Das sollten die Radicalen, die Neuheiden und die Hochkirchler dankbar einsehen, anstatt hochmüthig auf ihre Großväter herabzublicken. Ein Jahrhundert, in dem England zweimal, am Beginn und am Ende, die europäische Unabhängigkeit gegen die Pläne der Universalmonarchie vertheidigt und seine innere Versassung ausgebaut

und vollendet hat, in welchem es vom "Gulliver" bis zum "Halloween" eine Reihe von Meisterwerken hinterlassen, wie sie kein anderes Volk der Welt besitzt; in welchem es die vollständigste kirchliche Duldung durchgeführt, die je existirt hat, ohne in religiösen Marasmus zu versallen — ein solches Jahrhundert darf sich selbst in der reichen engslischen Geschichte mit jedem andern messen.

## Ш.

## Fr. Albergati, ein vornehmer Dilettant des 18. Jahrhunderts.

Marchese Francesco Albergati ward geboren im Jahre 1728 und zwar als Einer der Vierzig die fünfzig waren, um mit Casanova zu reden, d. h. aus einer der hochad-

<sup>1</sup> Der Name Francesco Albergati's, der bei Lebzeiten neben dem Goldoni's als der eines Ebenbürtigen, ja Ueberlegenen ausgesprochen. beffen Luftspiele in fast alle Kultursprachen übersetzt wurden, ist heute im Auslande fo gut wie unbefannt, in Italien fast verschollen. Rlein hat zwar in seiner ("Geschichte bes Dramas" betitelten) Er= cerptensammlung auch Albergati's eingehende Erwähnung gethan und nach seiner Gewohnheit zwei Komödien deffelben analysirt; aber wo hatte das deutsche Bublicum jest Zeit und Muße, um jenes langathmige Werk zu lefen; wenn es aber baraus Austunft über das Leben des Bologneser Patriziers und Theaterliebhabers schöpfen wollte, so würde diese eben so unzuverlässig, so ganz aus der Luft gegriffen fein, daß es beffer mare, der Lefer bliebe in feiner vorher= gehenden Unwissenheit. Anders mit herrn Masi's Monographie über Abergati und seine Zeit; einem in jeder hinsicht empfehlens= werthen Buthe (la vita, i tempi, gli amici di Francesco Albergati, commediografo del secolo XVIII. Bologna 1878.) Es ist hier nicht ber Ort, die großen Berdienste dieses Buches ausführlich zu besprechen; aber wir können den Leser versichern, daß er auch nach der Lecture von Goldoni's, Gozzi's und Alfieri's Memoiren noch

ligen Familien Bologna's, welche bamals noch alle Ehrenämter der Stadt unter der Oberhoheit des Papstes und
der Oberaussicht seines Legaten bekleideten. Er selber
war fünfundzwanzig Iahre alt, als er zum ersten Male
Gonfaloniere der Stadt wurde, ein Amt, das, wie das
gleichnamige in Florenz, alle zwei Monate seinen Titular wechselte und, wie alle andern Stadtämter ausschließlich mit Optimaten besetzt wurde. Der Kirchenstaat
hatte nämlich die gesammte republikanische Verkassung,
sowie Namen, Abzeichen, Ceremonien u. s. w. bestehen
lassen, genau in der Form, in der sie zur Zeit der Annexion noch bestanden; nur hatte er sie aller und jeder
Macht entkleidet. "Wir haben viele Leute, schried Albergati
im Modetone des Jahrhunderts an einen echten Abbé des

unendlich viel Neues über das Italien des vorigen Jahrhunderts darin finden wird. Fast Alles, was wir im Texte geben, ift aus Masi's Werk geschöpft; nur vervollständigen wir seine Notizen durch einige Citationen aus Cesarotti's Briefwechsel und Casanova's Dentwürdigkeiten. Goldoni's Autobiographie bietet merkwürdiger Beise fehr wenig über feine Berhaltniffe gum bornehmen Freunde und Nebenbuhler. Masi's Buch eröffnet uns einen klaren und höchft interessanten Einblick in die Literatur= und Rulturgeschichte des vori= gen Jahrhunderts und beruht auf den gediegenften Studien erfter Hand, was man eben von Klein nicht immer sagen kann, der sich bekanntlich meift damit begnügt, Theaterstücke, die fonft Niemand gelesen zu haben pflegt, zu analysiren; und es muß in der That weit gefommen fein mit ber Angewöhnung unferer Zeit, Berte über bie Literaturerzeugnisse, anstatt diese selber zu lesen, wenn so einfache Arbeit als ein Verdienft angestaunt wird. herr Masi bringt gludlicher Beise auch Kritik, Bahl, Kenntniß der Umgebung hinzu und er ist weder geschmacklos, noch schwerfällig, was doch auch nicht zu verschmähen ift und in italienischen Bücher dieser Art nur selten gefunden wird.

Jahrhunderts, wir haben viele Leute, die uns barmherzig die Last des Regierens leicht machen. Zuerst, in der Ent= fernung von 300 Meilen, giebt's in Rom einen weißge= kleideten Briefter, der als Souveran unserer Stadt der Erfte ift, welcher bem Gonfaloniere bie öffentlichen Sorgen abnimmt. Dann fendet uns der weißgekleidete Priefter alle sechs ober neun Jahre einen rothgekleideten Briefter, der viele schwarzgekleidete Priester unter sich hat, welche einen Weltlichen unter sich haben, ausgezeichnet durch eine schöne Medaille, die ihm vom Hals herabhängt; der hat fünfzig ober sechzig Versonen unter sich, welche trop eines furchtbaren Apparats von bewaffneter Grausamkeit die höf= lichsten und wohlwollensten Leute der Welt sind und immer suchen ihren Nächsten zu umarmen und ihn unter Dach und Fach zu bringen gegen die Unbilden der Jahreszeiten und zwar an einem ganz sicheren Orte, wo er keine Miethe zu zahlen hat. Da nun der Gonfaloniere so unterstützt wird vom weißen Priester, dem rothen Priester, den schwar= gen Brieftern, dem Weltlichen mit der Medaille, den fünfzig bis sechzig höflichen und wohlwollenden Leuten, so theilen sich diese, je nach ihren verschiedenen Befugnissen, in die verschiedenen Theile der öffentlichen Verwaltung."

Der rothe Priefter in Albergati's Jugendzeit war kein Geringerer als der alte Alberoni, der das Regieren nicht lassen konnte, und nachdem er Spanien resormirt und tyrannisirt hatte, nun die grassa Bologna zu resormiren und tyrannisiren suchte; das war aber nicht so leicht, und er
mußte sich und seinem Herrn, dem wohlwollenden Beneditt XIV. bald gestehen, daß "die Lage der Päpste der
Art ist, daß Alle sich ihnen widerseten, wenn sie Gutes

thun wollen, Alle ihnen helfen, wenn sie Uebel zu thun suchen;" und daß in diesem besonderen Falle Se. Beiligkeit "weder den Muth noch die Beständigkeit hatte, die ein folches Unternehmen erforderte." Der gutmüthige Lambertini scheint dem Cardinal seine "lombardische Aufrichtigkeit" nicht übel genommen zu haben; aber er that auch nichts Rechtes um ihn Lügen zu strafen. Bierzig Jahre später fanden sich schon ein Bapft und ein Legat, die den nöthigen Muth hatten: aber die Reform Bius' VI. und Buoncompagni's beschränkte sich barauf, eines schönen Morgens ein Edikt zu erlassen, wonach alle Finanzangelegenheiten ber Stadt, ohne irgend eine Erwähnung des Senates und der städtischen Obrigkeiten, von dem Legaten im Ramen Seiner Heiligkeit geordnet werden follten (1780). Damit war die Komödie der Autonomie zu Ende. Finis Bononiae. Man sieht, die Pariser Niveleurs von 1789 hatten selbst im Kirchenstaate würdige Vorgänger.

Albergati hatte jene Komödie nie recht ernst genommen oder war doch des Treibens bald müde geworden. Er hatte Durst nach höheren Interessen und da die politischen Zusstände Italiens nicht der Art waren, daß er diese Interessen im Staatsleben hätte sinden können, so suchte er sie im literarischen. Auch war seiner stark ausgeprägten Sitelkeit nicht damit gedient, an den kollectiven Ehren und Auszeichnungen Theil zu nehmen, die ihm als Patrizier zukamen, wie es denn innner im hohen Adel Leute gegeben hat, die sich, nicht so sehr aus wirklichem geistigen Antheile, noch aus Unabhängigkeitsssinn oder Borurtheilslosigkeit, als weil sie ungern ihr Persönliches hinter dem Stande zurücktreten sehen, von ihren Standesgenossen abgesondert haben, um

sich individuelle Auszeichnungen zu erwerben. Es scheint eben ein Naturgeset zu sein, daß Der, welcher seine Stellung in der Welt durch persönliches Verdienst erobert. Den beneibet, welcher feine Stellung von ben Bätern ererbt, mahrend Der, welcher seinen Rang der Geburt allein verdankt, auf das persönliche Verdienst einen, in weltlichem Sinne unverhältnißmäßigen, Werth legt. Albergati'ging barin fo weit man nur geben konnte, ohne doch die Geburtsstellung zu verlieren: das Ideal des hochgebornen Dilettanten scheint ber Emporkömmling Voltaire gewesen zu sein, wie auch aus den schwerfälligen Scherzen seiner Briefe die Bestrebung hervorlugt, dem größten Briefschreiber seiner und aller Zeiten nachzueifern, mährend Voltaire wieder, wenn man Casanova's Bericht trauen darf, eine höchst über= triebene Meinung von dem Bologneser Patrizier hatte, eine Meinung, die der venetianische Abenteurer sich angelegen sein ließ zu berichtigen; indem er von ihm nur als von "seiner Richtigkeit" — son rien — sprach. Der populäre Marquis, ber mit allen Litteraten auf gleichem Fuße verkehrte, scheint eben doch dem eleganten Eindringling gegenüber so recht den Marquis herausgehängt zu haben. Uebrigens fühlte Albergati mehr als ber Alte von Fernen in seinen literarischen Beziehungen das halbbewufite Satellitenbedürf= niß, von anderen Geftirnen etwas Glanz zu borgen. Ueberall machte er sich an bedeutende Schriftsteller heran, heute an Boltaire felber, morgen an Alfieri, bald an Goldoni, bald an Gozzi, obschon er in seiner literarischen Tendenz gang für ben Erfteren Partei ergriffen hatte; er umgab sich mit allen frei= geistigen Abbes und literarischen Journalisten, die ihm in den Wurf famen und ihm einen Namen machen konnten;

unterhielt einen halböffentlichen Briefwechsel nach ber Sitte des Jahrhunderts mit allen Halbberühmtheiten; concurrirte für alle akademischen Breise; übersetzte fremde Tragödien, schrieb selber Romödien; errichtete ein Liebhabertheater, wor= auf er selbst immer die Hauptrollen spielte, machte sich einen großen Ruf als Schauspieler, übte Gastfreundschaft an Allen, die nur den gerinaften literarischen Namen hatten; machte aus seinem Gute Zola eine Art Fernen; brachte es dahin, daß er, wie Voltaire von Friedrich von Breu-Ben, so von Stanislaus von Bolen zum Rammerherrn, ja sogar zum Generalabjutanten in partibus ernannt wurde, was ihm Alles viel schmeichelhafter bünkte, als seine er= erbte Marquisstellung. Man sieht deutlich an ihm, wie schon vor der großen Revolution der demokratische Individualismus, der sich in unserem Jahrhundert zu entfalten begonnen, sich in der alten Ordnung keimend regt.

Auch in dieser Hinsicht pslegt man der französischen Revolution eine viel größere Bedeutung beizulegen, als ihr zukommt. Diese war, näher besehen, eigentlich nur eine Scene im großen Drama der Umwälzung, welche allüberall gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann und gegen die Mitte unsers Jahrhunderts thatsächlich vollendet worden ist. Denn in Wirklichkeit hat diese Bewegung nicht nur lange vor 1789 angefangen, die alte Ordnung hat auch noch lange nach der Revolution fortgedauert; sie ist seitz dem auch zerstört worden in Ländern wie England, wo die französische Revolution gar nicht hingedrungen ist. Man lese in K. Maria von Weber's Biographie, wie es am sächsischen Hose in den Zwanziger Jahren zuging, in den "Memoiren einer Ibealistin" die Schilderungen des Treibens in

Kassel in den Dreißiger Jahren, in Stendhal's "Chartreuse de Parme" die Darstellung der italienischen Zustände unter der Restauration, so vieler anderer Länder und Länderchen nicht zu gedenken, wo noch die ganze vorsrevolutionäre Zeit dis in unsere Jugend hinein ledte. Was diese alte Zeit in Europa zerstört hat, was ihre legten Reste noch zerstören wird, dis wir dei nordamerikanischen Zuständen angelangt sind, ist die Entsesselung des Individuaslismus durch die Modilissrung des Capitals und die rastionalistische Philosophie, von der die französische Revolution nur eine Wirkung und ein Zwischenfall war und der die Verkehrserleichterung, welche seit einem Menschensalter eingetreten ist, so unerwarteten Vorschub geleistet.

Schon zu Albergati's Zeit begannen Einzelne aus den höchsten Ständen es müde zu werden, das örtliche Ansehen mit dem hohen Preise ihrer persönlichen Freiheit zu bezahlen. Dieser Trieb aber hat sich ununterbrochen weiterentwickelt feit der Regentschaft bis zu der Mitte unseres Jahrhun= derts und hätte es gethan auch ohne die Revolution. verzichtete eben lieber auf Macht und Einfluß, als daß man fie mit lästigen Pflichten und schwerer Berantwortlichkeit erkaufte: doch hinderte die Schwierigkeit der Bewegung bis gegen 1850 noch immer die volle Verwirklichung dieses Individualismus. Man mußte noch ein home haben, an das man gefesselt war, ein bürgerliches ober ein fürstliches, ein ländliches oder ein städtisches, ein home immer, das Einem tausenderlei Rücksichten und Verbindlichkeiten auferlegte: es war dem Reichen noch nicht möglich, sein eigener Herr zu sein, wie heutzutage, jeder Laune nachzugehen, sein ganzes Vermögen in Papieren zu haben, und heute in Rom, mor=

gen in Baris, übermorgen in einem Schweizer Hotel, nie auf seiner eigenen Scholle, an seinem eigenen Berbe zu wohnen, ohne Bande und Verpflichtungen gegen irgend Jemand. Und wir haben das Ende dieser atomistischen Bewegung noch lange nicht gesehen, ja, fie hat felbst in Amerika, wo der Einzelne schon ganz losgelöst erscheint und nur seine persönlichen Wünsche als Gebote anerkennt, ihren Zielpunkt noch nicht erreicht. Man nenne die Triebfeder Cavismus, Scheu vor Verantwortlichkeit, Freiheitsbedürfniß, Impietät oder aber Unabhängigkeitsfirm, Borurtheilslofigkeit, - fie ist zu ftark in der Menschennatur, als daß man fie zerstören könnte. Richt die Kleinstaaten. nicht die Gesetze — quid leges sine moribus? —, nicht einmal die Tugenden unferer Bäter haben die alten Auftände aufrecht erhalten, sondern die verhältnismäßige Unbedeutend= beit des flüffigen Vermögens gegenüber dem Grundbefit und der Schwierigkeit der Locomotion.1

Doch zurück zu unserem Albergati und seinen Freunben, die wohl mit ihren Wünschen und Bestrebungen schon unserem Jahrhundert angehören mochten, mit allen ihren

1

¹ Aehnlich ist es mit den örtlichen Festen und den übersieserten Bergnügungen. Wan hat ja auch versucht, den Carneval künstlich zu erhalten, sogar in Paris den Boeuf gras galvanisch in's Leben zurückzurusen, aber sie siechen hin und werden verschwinden mit den Jahrmärkten, den Messen, dem Lord Mayor's show und den unendlichen Ceremonien aus Albergati's Zeit: verschwinden, um nicht wiederzukommen. Denn der Bürger, der sich jeden Sonnabend eine kürzere, jeden Sommer eine längere Reise gönnen kann, braucht die Zerstreuung und Abwechsluug nicht mehr mühselig daheim zu organissiren; jeder Laden eines Kleinstädters giebt ja dem Bauer heute größere Auswahl und bessere Gelegenheit sich zu versorgen, als ehedem der bunteste Jahrmarkt.

Verbindungen aber noch ganz in der alten Zeit wurzelten, und vielleicht wäre das Freiheitsbedürfniß gerade bei unserem Bolognesen nicht so ausgesprochen gewesen, hätte in seinem Falle der Vertreter der Familientradition nicht seine Autorität so rücksichtslos geübt.

Albergati war nämlich neunzehn Jahre alt, als ihm sein Herr Bater eine kleine reiche Patrizierin zur Gemahlin gab: "Die Gewißheit, so die Freiheit zu er= invito invitam. langen, welche mir durch eine strenge Erziehung benommen war, bestimmte mich, nachzugeben und eine Braut, die mir gleichquiltig, ein Band, das mir aufs Aeußerste verhaßt war, anzunehmen", so schreibt er an eine spätere Geliebte, den schönen Blauftrumpf Bettina Caminer. "Anderthalb Jahre blieben wir Verlobte; und in der Zeit hatte ich Gelegen= heit sie mir geneigt und auch wieder abgeneigt zu machen, so daß wir zum Altar gingen mit den Thränen in den Augen und mit gegenseitigem Abscheu im Bergen. Frau ist sie zwei Jahre in meinem Hause gewesen; wirklich zusammengelebt haben wir nicht einmal einen Monat. Ihr Betragen konnte nicht schlimmer sein; ich bin nicht sehr geduldig; lösen konnte ich das Verhältniß nicht, weil meine Eltern mich im Zaume hielten." Endlich machten die Eltern ber Frau felber den Chescheidungsproceß anhängig, über dem Albergati's Vater starb. So fühlte er sich frei nach Rom zu eilen und selbst seine Sache bei dem heiligen Vater zu vertheidigen; denn die Gegenpartei suchte ihm das Recht der Wiederverheiratung abzusprechen, welches sie der Frau zuerkannt wissen wollte. Der Papft, eben jener gute, joviale Lambertini, der so trefflich Botchen zu erzählen und anzuhören wußte, dabei aber felber das musterhafteste

Leben führte — ber Papst war bald für den jungen Mann gewonnen und entschied in bessen Sinne: Die Geschiedene kam in's Kloster. "Ich habe noch nicht dran gedacht Mönch zu werden", schließt Albergati seinen Bericht und Benedift XIV. schrieb mit nicht viel mehr Empfindsamkeit für die arme kleine Marquisin: "Gräfin Laura Mariscotto. eine Bolognefer Dame von viel Geift, die hier in Rom vor langen Jahren ftarb, pflegte zu fagen, jede Frau folle einen . Mann nehmen, nur um sich nicht in die Unmöglichkeit zu versetzen, des schönen Looses theilhaftig zu werden, Wittwe Wenn man von den Männern daffelbe fagen könnte, was die Dame von den Frauen gefagt, so möchten wir dasselbe Wort auf Ihre Berson anwenden, welche im Wittwerstande, in dem sie sich befindet, jene Ruhe genießt, bie Sie, nach bem, was Sie uns schreiben, nicht genoffen hatten, so lange Sie eine Frau hatten. Bleiben Sie Uns gewogen und grüßen Sie die Marchesa Ihre Mutter in Unserem Namen, womit Wir Ihnen Beiden Unseren Apostolischen Segen geben".

Eifriger als je warf Albergati sich jest auf's Theater, veranstaltete große Aufführungen, in benen er selber aufstrat und zu benen er die Abligen nicht einlub, was dieselben natürlich sehr übel empfanden; übersetze Tragödien und Comödien und begann bald auch selber welche zu schreiben, die so mittelmäßig sie auch sein mögen, uns historisch höchst interessante Aufschlüsse über das Italien des Cicisbeismus geben. Der Verkehr mit Casanova, der natürlich auch nach Bologna verschlagen wurde und dort wie überall in wenig ehrenvolle Händel verwickelt wurde, datirt von dieser Epoche. Auch fallen in diese freie Wittwerzeit —

um mit dem Papste zu reden — die meisten der literarischen Berbindungen Albergati's und sein interessanter, zum größten Theile inedirter Briefwechsel mit Voltaire, Goldoni, Baretti. Diefer ausgezeichnete Mann von feltener Unabhängigkeit des Geistes und Charafters schrieb ihm stets enalisch. Albergati hatte diese Sprache erlernt und sein Freund, Abbé Taruffi, wollte ihn gar zu Klopstock und Gefiner bekehren. Es war in jener Zeit ein reges, munteres Treiben unter ben Literaten Bologna's, obschon die alte Universität gerade damals recht heruntergekommen war; dagegen blühten die Afademien, die Zusammenkunfte beim Buchhändler, im Raffeehause, beim Apotheker — auch die Ernsca ist bekannt= lich aus einer Apotheke hervorgegangen. Man ließ Satiren, Sonette, burleske Gedichte umgehen, erzählte sich wohl auch anftößige Geschichtchen, führte literarische Fehden und lachte ber steifen Conversation der Abligen, wo die Damen, nach Joseph's II. boser Bemerkung, mit ihren geistlichen Räthen Von jenen literarischen Fehden ist die Rarten spielten. awischen Goldoni und Goggi die bekannteste geblieben und fie verdiente es. Albergati nahm lebhaften Antheil an Goldoni's Reform bes Theaters, die auch schon Maffei in einer besonderen Schrift anempfohlen hatte, und erst, als er in Benedig perfonlich mit dem imponitenten Reactionär, der die überlieferten Masken gegen alle Reformatoren vertheidiate, zusammentraf, ward er etwas lauer. Doch sind seine Lustspiele sämmtlich Goldoni, wenn nicht gar Chiari und Diderot nachgeahmt. Auch seine Novelletten und seine lettere capricciose, welche er im Verein mit einem wunder= lichen Heiligen, dem Abbe Zacchiroli, herausgab, sind Nach-Die Originalität war eben nicht Albergati's ahmungen.

Sache und die Zeit, wie jede Zeit, ließ sich eine Weile von der äußerlichen Aehnlichkeit täuschen. Die sichtende Nach-welt hat das Alles unbarmherzig als Spreu den Winden der Vergessenheit preisgegeben.

Obgleich Albergati geschworen hatte, sich nicht ein zweites Mal in den Chekäfig einfangen zu lassen, so follte er doch noch verschiedene Male auf dem Punkte sein, ins Net zu gehen, ja noch zweimal in aller Form Rechtens "bas gefahrvolle Schiff" besteigen, bas er so fürchtete; fein fast eheliches Verhältniß zur schönen Gräfin Orinzia gar nicht zu rechnen, das jahrelang und ganz öffentlich bauerte, wie es damals in Italien Sitte war, ohne daß Jemand, am wenigsten der Gatte, den geringsten Anstoß baran genommen hätte. Solche Verhältnisse waren bermaken allgemein und acceptirt, daß die Untreue, welche im coventio= nellen Cheftand so leicht verziehen wurde, in dieser zweiten Neigungsverbindung streng verpont war. Auch wurde die Sache, und nicht nur in Bologna viel besprochen, als die Gräfin Albergati's mude ward und ihm seinen Abschied "Ich habe immer geglaubt, tröstete ihn einer seiner galanten geistlichen Freunde, Abbé Cesarotti, die einzige menschliche Glückseliakeit bestehe in der Liebe und ich bin boch immer nur durch fie unglücklich geworden." Albergati selber verschwor alle Liebe und rächte sich, indem er die Geschichte bramasirte und als "l'Amor finto e l'amor vero" auf die Bühne brachte zur großen Freude seiner Parafiten, aber auch seiner wahren und unabhängigen Freunde, wie des trefflichen Baretti, des Redacteurs ber von der venetianischen Regierung versehmten "Frusta letteraria", und Goldoni's, der ihm indeß einen baldigen

Doch zog er sich auf einige Zeit Rückfall weissaate. nach Verona zurück, um dem Gerebe in Bologna aus dem Wege zu gehen. Auch diesen Schritt billigten die Freunde höchlich und ein Anderer seiner Hofabbes, derjenige dem er seine polnischen Titel und Würden dankte, schrieb ihm aus Warschau in italo-polnischem Französisch: "En quelque endroit que vous portiez vos pas, il est constant que vous y trouverez toujours une patrie et des admirateurs. Sans compter la naissance qui est toujours un grand avantage, les agréments de l'esprit vous suivront partout et la noblesse de vos manières intéressera tous les coeurs sensibles au vrai mérite. . . . En respirant l'air natale de Catulle et de Fracastor, votre imagination électrisée brulera d'un nouveau feu poétique; Vitruve et Paul fortifieront votre goût pour les beaux-arts; Nepos, Pline et Maffei et tant d'autres illustres Veronais anciens et modernes porteront le flambeau de l'érudition et de l'élégance dans les récès de votre génie."

Goldoni hatte sich nicht getäuscht: bald brannte Albergati's Herz wieder einmal lichterloh, diesmal für die reizende Benetianerin Bettina Caminer, der er, nach seiner Gewohnheit, mit seinem Herzen auch seine Hand andot, obschon sie aus kleinbürgerlicher Familie war und er durch eine solche Mißsheirath seine Abelsprivilegien eingebüßt hätte. Denn der italienische Abel glich in seiner Ausschließlichseit mehr dem beutschen, als dem englischen und selbst dem französischen, bei dem die Berheirathung mit Bürgerlichen gar nichts Ungewöhnliches war: man denke nur an die Choiseul's, Montmorency's, die Bouillon's sogar, die gar nicht anstanden, sich

mit den Töchtern von Emporkömmlingen — freilich von reich= gewordenen Emporkömmlingen — zu verbinden. Uebrigens besann sich Albergati noch zur rechten Zeit, aber nur um in die Netze einer Tänzerin zu fallen, über die er in Händel mit dem papstlichen Vicelegaten Monfignor Buoncompagni gerieth, welcher ber Schönen ebenfalls den Hof machte; es bedurfte hoher Fürsprache, um ihn aus dem unangenehmen Sandel zu ziehen. Gine britte Dame, beren Bekanntschaft er ebenfalls in Benedig machte, wohin er seit 1760 gezogen war, wußte ihn dauernder zu fesseln. Auch sie war eine Bürgerliche, und es brauchte Muth, ihr feinen Namen zu geben: doch zögerte er nicht und Cattina Boccabadati ward seine Frau — nicht ohne ihn dem Hohne seiner Standesgenossen auszuseten. Albergati suchte ihre Vorurtheile lächer= lich zu machen, indem er sie zum Gegenstande einer Comodie nahm, und brachte sie badurch nur noch mehr in Harnisch. Doch gelang es ihm — die Großen hatten inzwischen auch ben letten Rest ihrer Herrschaft eingebüßt — seinem älte= sten Sohne den bestrittenen Marquistitel zu erhalten, indem er sich direct an Bius VI. wandte und sein Gesuch vom Könia Stanislaus unterstützen liek. Die anfanas alückliche Ehe endete äußerst tragisch. Die Frau, die ein heimliches Liebesverhältniß hatte, glaubte sich verrathen und machte ihrem Leben selbst ein Ende. Albergati ward durch seine adligen Feinde des Mordes beschuldigt und auf bochft unsanfte Weise in den Kerker geworfen (1786). Doch lebte er glücklicher Weise im Italien bes vorigen Jahrhunderts, nicht im heutigen, in dem er nicht unter zwei Jahren Untersuchungshaft davon gekommen wäre. In zwei Monaten war der ganze Brozeß fertig und er wurde glänzend freigesprochen. Auch die vielbesprochene Folter des 18. Jahr= hunderts war nicht angewandt worden: sie war in Bologna wie in dem inquisitorialen Benedig schon vor Beccaria ab= geschafft worden; daß auch in Frankreich dazu die Revolution überstüssig war, beweist Malesherbes' Abolitionsedikt.

Raum waren brei Jahre seit jener Tragödie in Zola verslossen, so war der sechzigjährige Marchese schon wieder auf Freierssüßen: diesmal war's wirklich eine Tänzerin, der das Glück zu Theil wurde, nachdem sie eine Zierde der Bühne des Schlosses Zola gewesen, dessen Herrscherin zu werden. Aber diesmal war Papst Braschi nicht so nachssichtig. Möglich, daß die französische Revolution, in der er die Folge der Nichtbeachtung alter Sitte sehen mußte, ihn mißstimmt hatte; jedensalls schried er sehr bestimmt an den Senat von Bologna: "si quando contingat aliquem ex Ordine Vestro adeo se dejicerc ut uxorem scenicam . . . sidi adjungere non pudeat", denselben sofort aus ihrem Kreise auszustoßen.

Allein schon klopste die Revolution, die man serne zu halten hosste, an die Thüre. Bald hatte Bologna ausgeshört päpstlich zu sein. Albergati begrüßte die Umwälzung mit Unwillen. Ihm, wie Cesarotti, wie Alsieri, wie allen vornehmen Freisinnigen Italiens, die sich mit der trüsgerischen Hossmung genährt, der Menschheitsfrühling sei im Anzug ohne Frühlingsstürme, erschien sie wie ein höchst beklagenswerthes Ereigniß, das die Besreiung, die sie angestredt, auf lange hin hemmen, Bildung und Ausstärung des Jahrhunderts vielleicht ersticken würde. Die Ungerechtigkeit, welche ein nothwendiger Zug solcher sast elementarer Ereignisse ist, empörte diese Freunde des

Sie verstanden die Dinge nicht. "Was soll Man begreift's nicht," schrieb Albergati das heiken? an einen seiner Freunde. "Sehen wir nicht von gleichem ober fast gleichem Schicksal ergriffen einen König von Schweben, der fich so hohen Geistes, so großen Muthes, so reiner Vaterlandsliebe rühmen konnte . . . und die zwei gekrönten Häupter eines stumpffinnigen Claudius und einer . . . Meffalina." Das Wort über Marie Antoinette ist mehr als ungerecht; das über Ludwig XVI. übertrieben, wie auch das Lob des leichten, oberflächlichen Guftav: et= was Wahres ift immerhin darin; man muß nur des Marquis Superlativ auf den einfachen Positiv herunterschrauben. Schon 1790 schrieb der Jahrs zuvor so hoffnungsvolle Cefarotti: "Mein Abschen vor diesen raisonnirenden Masanielli kann nicht weiter gehen und ich tröste mich nur in ber Hoffnung, ja ber Gewißheit, daß das unförmliche Gebäude ihnen nothwendig auf den Kopf fallen muß und ihre Namen der Execration der Jahrhunderte geweiht sein werden." Auch Alfieri schrieb aus Baris an Albergati — lettere Briefe sind ungebruckt — am 16. Juni 1792, also vier Tage vor dem erften Tuilerienfturm, er verliere die Geduld beim Anblicke der "Tyrannei, welche sich ein stuvides Volk unter dem Namen der Freiheit gefallen ließe . . . Wenn ich, der ich die Freiheit anbete, seit ich auf der Welt bin, jett nicht etwa den Grundfäten, aber der Verwirklichung dieser Grundsätze durch diese ungeheuerliche Regierung feind= lich geworden bin, einer Regierung, welche Uebel aller Re= gierungen in sich vereinigt, so muß wol hier entweder gar keine Freiheit oder ich ein Ochse geworden sein. Glauben Sie von Beiden was Ihnen wohl bünkt."

Noch hielt man sich für halbwegs sicher in Italien. Alfieri felbst hoffte, das Uebel werde sich nicht bis über die Alben ausdehnen. Das italienische Volk war nicht erregt. Ein Aufstandsversuch einiger Schwärmer fand gar keinen Anklang und sie buften ihren Befreiungsversuch mit dem Tobe, ohne daß sich eine Stimme für sie erhoben hätte. Immerhin war die Kahne des einigen und freien Italiens zum ersten Male erhoben worden. 1 Als die Heere Frankreichs das benachbarte Savoyen überschwemmten (22. September 1792), meinte ber Senat von Bologna Vorbereitungsmaßregeln zur Vertheibigung treffen zu muffen und wies bem Gonfalonier 120 (fage hundert und zwanzig) Lire an zu diesem patriotischen Zwecke. Der hohe Magistratsherr verwandte die Summe auf's Angemessenste, indem er jedem der drei angesehensten Rlöster der Stadt je 30 Lire übermachte, um die Hulfe Gottes zu er= flehen. Aber immer näher brauste der Sturm. sich am sichersten glaubte, das Heer des Directoriums ver= nichtet schien, nahte sich der junge Bonaparte. warf er die piemontefischen, siegreich die österreichischen Heere vor sich nieder: am 19. Juni 1796 erschien er in Bologna, sette alle politischen Gefangnen in Freiheit und am nächsten Morgen fündigte er dem Cardinallegaten das Ende seiner Regierung an. Bald war die cispadanische Republik

¹ Siehe über diese wenig gekannte Episoke, welche von größter Wichtigkeit für die Geschichte Italiens in unserem Jahrhundert ist: A. Aglebert, I primi martiri della libertà italiana e l'origine della bandiera tricolore, o Congiura di L. Zamboni e G. B. de Rolandis in Bologna, tratta da documenti autentici. Bologna, Mattiuzzi, 1880.

eingerichtet, um uach wenigen Monaten eine Provinz der der cisalpinischen zu werden; dann nach kurzem Triumph der Reaction in Folge der Schlacht bei Novi, ward die Republik von Neuem hergestellt.

Albergati hielt sich von Allem fern; nur als man auch das Theater republicanifiren wollte, fand der alte Theater= monomane den Muth, gegen einen Vandalismus zu proteftiren, der Molière und Racine proscribirte, weil fie Ronige und Marquis auf die Bühne gebracht. Als Bonaparte Frankreich und der Welt die Ordnung zurückgeben zu wollen schien, wußte Albergati nicht besser als alle Andern dem Bauber bes großen Wiederherstellers zu widerstehen und und nahm das Amt eines Büchercenfors und Theaterinspectors an. Ein einziger Act ber Unabhängigkeit in diesen heiklen Befugnissen genügte, um ihm die Ungnade der neuen Regierung und den Verluft seines Amtes zuzuziehen, wohl auch seine Begeisterung für den "torfischen Belden" etwas abzukühlen. Seinen Eifer für's Theater vermochte weber Enttäuschung, Krankheit noch Alter abzukühlen; noch in seinem fünfundsiebenziasten Jahre gab er eine Reihe von Vorstellungen auf seinem Schlosse, worin nicht nur Frau, Kinder und Diener, sondern er selbst auftrat. Kurze Zeit darauf starb er, noch ehe Bonaparte die Kaiserkrone auf fein Haupt gesett (März 1804).

## IV.

## Katharina II. und Grimm.

I.

Schabe, daß die Briefe der Kaiserin nicht in zwei oder drei handlichen Bänden erschienen sind. Sie bilden ein Buch

herr Grot hat vor zwei Jahren im 23. Bande der großen Sammlung der R. Ruffifchen historischen Gesellschaft 273 Briefe Ratharina's II. an Grimm veröffentlicht und bietet uns jest als ziemlich werthlofe Bervollständigung diefer werthvollen Correspondenz 45 Briefe Grimm's an die Kaiserin. "Welch' unberechenbare Massen bon Grimm's Blättern mogen noch in der Petersburger Bibliothef ichlummern, welche darauf warten erweckt und fallen gelaffen zu werden," fragte fich Carlyle ichon vor bald fünfzig Jahren; und in der That, das ift das Einzige, mas wir mit diefen endlofen Spifteln des redseligen Schwätzers thun fonnen, während wir die Antworten feines faiferlichen Correspondenten mit stets wachsendem Interesse lefen. Der Briefwechsel erstreckt sich über zweiundzwanzig Jahre (1774 bis 1796); die Briefe Grimm's find fast ausschließlich aus der Zeit vom Juli 1780 bis August 1781 und vom August 1790 bis Mai 1791. Die gange Correspondeng ift jum größten Theile in frangösischer Sprache geschrieben, die nur ausnahmsweise mit der deutschen, der Muttersprache beider Correspondenten, abwechselt. Borrede, wie An= merkungen und Register sind leider in ruffischer Sprache abgefaßt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pisma Imperatrizi Ekaterini II k Grimmou (1774 biš 1796) und Pisma Grimmou k Imperatrizi Ekaterini, isdannia J. Grota. (Briefe der Kaiserin Katharina II. an Grimm (1774—1796) und Briefe Grimm's an Katharina II. herausgegeben von J. Grot. — St. Petersburg, 1878 und 1880. Kwei Großoctavbände von 734 und 439 Seiten.)

zum Blättern, Aufnehmen und Nachschlagen, nicht zum Durchlesen, trotz, vielleicht auch wegen, der bunten Fülle von Geist, Wiz, Weisheit und merkwürdigen Facten, die es

was den Gebrauch des Buches für Ausländer fehr erschwert. Der zweite Band bringt ftatt der Anmerkungen eine fortlaufende ruffifche Uebersetung unterm Text. Es foll daraus dem Berausgeber kein Borwurf gemacht werben. Gine kaiferl. ruffische Gesellschaft, welche die Briefe einer ruffischen Raiferin veröffentlicht, muß wol die Lanbessprache gebrauchen, selbst wenn der Text kein einziges russisches Wort enthält: und einmal muß doch der Anfang gemacht werden mit der strengen Einführung dieser Landessprache. Auch eine Ausgabe der Werke Friedrich's II. mit deutschen Anmerkungen mare bor hundert Jahren den Ausländern ein wenig unbequem gewesen. Bielleicht kommt die Zeit, wo die Gelehrten Europa's auch das Russische werden verstehen mussen, wie sie heute das Deutsche zu lesen gezwungen find; einstweilen aber ift's recht lästig, wenn man alle biefe 1200 Großoctavseiten durchblättern muß um zu finden, was man sucht, und wenn man in den Anmerkungen gar keine Silfe findet. Zedenfalls hätte der Berausgeber das Namenregister wenig= ftens mit lateinischen Buchstaben druden lassen können, da ja doch im Texte alle Eigennamen mit solchen Lettern gebruckt find. Franzojen und Englander, sowie Ruffen felber, find den gelehrten Berausgebern der "Politischen Correspondenz Friedrich's des Großen" gewiß sehr dankbar, daß sie das Register — wie übrigens selbst den Text ber deutschen Briefe — in lateinischen Lettern haben drucken laffen. Wie dem auch sei, Herr Grot wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich ihm nicht dasselbe Lob wie herrn Dr. Reinhold Koser spenden kann, dessen anspruchlose Anmerkungen nicht nur einen gewaltigen Schat ficherften Biffens verrathen, fondern auch die Benutung der werthvollen Sammlung fo außerordentlich erleichtern: ich weiß eben nicht, was in herrn Grot's Anmerkungen steht. Uebrigens sind gar viele wenig befannte Namen und Anspielungen da, bei welchen überhaupt keine Anmerkung gegeben ist. Der Text ist sehr correct, sowol in den deutschen Stellen als im Frangösischen. Eine kleine Pedanterie muß uns der Herausgeber schon zu Gute halten: er bruckt consequent Buimene anstatt Buemenee, wie der Name der in Rede stehenden Linie der Rohan's lautet. 🛫

enthält. Es ermübet in fortgesetzter Lecture und doch will es ganz gelesen sein. Der erfte Eindruck ist kein angenehmer: je weiter man aber lieft, besto lebhafter drängt sich Einem die gewaltige Persönlichkeit der großen Frau auf. Entwickelt sie sich selber immer weiter fort von Jahr zu Jahr? Läßt sie sich mehr und mehr gehen? Gibt sie sich selber immer unbefangener? Muß man sich an ihren Ton gewöhnen? Es ist schwer zu antworten. Sicher ist, die ersten fünfzig Briefe haben etwas Forcirtes, das nicht an= genehm berührt: die Sprache erscheint absichtlich berb; die Schreiberin hascht etwas gar zu sehr nach Wit; eine gewisse unweibliche Trockenheit des Herzens wird geradezu herausgehängt und durch Alles spielt die liebe Eitelkeit mehr als gut ift durch. Dieser Eindruck macht dem gang ent= gegengesetten Plat, wenn man sich in das merkwürdige Buch hineinlieft, das uns jedenfalls die bedeutende Frau besser als alle Frühererschienenen vor die Augen führt. Hier ift's die etwas spätgereifte, selbstgewiffe, in ihrer Bedeutung anerkannte, in ihrer Thätigkeit erfolgreiche Fürstin, die fich uns in der ganzen Fülle ihrer reichen Natur zeigt, aber abgeklärt, mit gedämpfter Sinnlichkeit, allgegenwärtig mit ihrem Geifte, wo nur irgend etwas bes Interesses Werthes sich in Europa regte. Die vor etwa zwanzig Jahren von Bergen veröffentlichten Memoiren dagegen zeigten sie uns in ihrer Jugendzeit vom 14. bis 30. Jahre, in abhängiger Stellung, eingepuppten Beiftes, ohne höhere Interessen politischer oder literarischer Art, ganz beherrscht von dem Gefühle des unleidlichen Druckes, des Haffes gegen ben unwürdigen, roben Gemahl, des Bedürfniffes nach Betäubung und Genuß. Sie zeigten uns die halb-affatische Welt,

in welche die kleine lutherische Prinzessin plöglich versetzt worben, in greifbaren Umrissen; sie zeigten uns diese Prinzessin selber noch im moralischen Chaos, aus dem sich ihr Geist und ihr Charakter herauszuringen hatten und siegreich herausrangen.

<sup>1</sup> Ich halte nämlich diese Memoiren weder für durchaus unächt wie Bernhardi, noch für durchaus ächt wie Sybel und Rambaud. Gegen erstere Annahme spricht der Umstand, daß da Dinge berichtet werden, welche nur die Großfürstin selber wissen konnte, die aber dermaken das Gepräge der Wahrheit tragen, so mit allen Andern zusammenbassen, daß man sie nicht für erfunden halten kann; gegen die lettere Annahme gilt zwar nicht durchaus Bernhardi's Erwägung, daß "nach manchen Nebenumftänden" — er denkt wol an die Er= wähnung von Beniowsky's Flucht aus Sibirien — "Katharina diese Denkwürdigkeiten nicht vor dem Jahre 1780 geschrieben haben könnte. Sie waren bemnach ein Werf der Reit, in der fich ihr Geift gur vollen Reife entfaltet hatte. Da müßten sie doch jedenfalls das Werk einer eminent gescheidten Frau sein. Das find fie nun aber ganz und gar nicht. Sie find vielmehr das Product eines fehr burftigen Beistes, beffen Schwingen weder fehr hoch noch sehr weit tragen." Dies ift viel zu viel gesagt. In den Denkwürdigkeiten zeigt fich bin und wieder ein großes Darstellungs= und Erzählungstalent, freilich feine tiefe Gedanken, Urtheile, Witworte, aber oft ein außerordent= liches Leben, viel Humor und Leichtigkeit, manchmal scheint die Lei= denschaft selbst die Feder geführt zu haben. Das kann sie nur in ihrer wilden Zeit geschrieben haben, da Liebe und Haß noch frisch waren. Jedenfalls würde die fünfzigjährige Katharina ihre Geschichte nicht so geschrieben haben; denn sie liebte damals die Dinge von oben an besehen und zu beurtheilen, allgemeine Sentenzen aufzustellen, die Ereignisse unter weite Besichtspunkte zu bringen; das politische Interesse herrschte durchaus vor, der Groll gegen den Gemahl war längst verraucht und sie war durchaus keine nachtragende Natur. Mehr fällt deshalb Bernhardi's Einwurf in's Gewicht, daß man nicht wol begreifen könne, "was eine jo kluge Frau, die doch fonst Mag zu halten weiß, bewogen haben follte, gerade in Beziehung auf die Geburt ihres Sohnes jo rudfichtslos mahrhaft zu fein, ohne zu bedenken, welche Gefahren fic dadurch heraufbeschwören könnte:" und daffelbe läßt fich von vielen anderen Angaben fagen. Auch

Unser Briefwechsel beginnt 1774, b. h. als bie Kaiserin bereits fünfundvierzig Lebens = und zwölf Regierungsjahre zählte. Der sechs Jahre ältere Grimm war damals schon längst nicht mehr der arme Teusel, den Rousseau als Secretär des Grafen Friesen gekannt. Schon

würde das beste Gedächtniß nicht ausgereicht haben, um sich nach dreißig Jahren so genau aller Umstände und Daten zu erinnern; das schlechteste nicht um gewisse Anachronismen zu begehen, die hier mitunterlaufen. Dazu kommt endlich, daß die Raiferin in vorlie= gender langer Correspondeng mit Grimm, in welcher fie ihrem Bertrauten alles mittheilt, was sie thut und schreibt - Romödien und Gefetesentwürfe, ihre "Gefchichte Ruglands" und ihr Börterbuch von 200 Sprachen - nie von diesen Denkwürdigkeiten spricht, außer einmal und dann um die Sache auf's Entschiedenste zu verneinen: "Ich weiß nicht, schreibt fie am 22. Juni 1790, was Didot mit meinen Memoiren meint; aber ficher ift, daß ich keine geschrieben habe und daß, wenn es eine Sunde ift, es nicht gethan zu haben. ich mich zu derselben bekennen muß." Dagegen scheint mir unzweifelhaft, daß die junge Großfürstin ein äußerst lüdenhaftes Tagebuch hielt, Rudblide auf bas in der Woche ober dem Monat Geschehene und daß eine nicht sehr intelligente, noch wohlwollende hand die Aufzeichnungen ihrer Sturm= und Drangperiode aneinandergereiht, bos= willig und ungeschickt vervollständigt und überarbeitet hat, wobei dann jene groben Arrthumer entstanden sind, deren Katharina sich gewiß nicht schuldig gemacht hätte. Es ist dies der Vorgang, durch ben die meisten sogenannten Fälschungen entstanden sind, und so lange wir nicht erfahren, wie die Memoiren in Bergens Sande gekommen, muffen wir annehmen, daß der berühmte Agitator das Opfer eines folden Salbbetrugs mar.

Wie dem auch sei, die uns heute gebotenen Briese sind von unzweiselhafter Aechtheit und vervollständigen auf's Willsommenste die schon früher herausgegebenen und nicht weniger authentischen an Fr. von Bielke. Auch ihres Geheimsecretär's (Krapowitskh) Tages buchblätter lassen die Kaiserin ganz reden, als ob sie unbehorcht wäre, wenn wir anders Herrn Rambaud's Analhse des merkwürdigen Buches (in der Revue politique et littéraires vom 16. Oct. 1880)

seit Jahren war er, noch ehe er eine amtliche diplomatische Stellung einnahm, "der Ministerresident und Chargé d'affaires der (europäischen) Mächte bei der französischen Meinung und dem französischen Geiste, und zugleich der Dolmetscher und Secretär des französischen Geistes bei den Mächten". So Sainte-Beuve und er fügt hinzu, was wir

glauben dürsen. Die politische Correspondenz der Kaiserin mit Joseph II, wie sie das "Aussische Archiv" und Arneth mittheilen, dient zwar auch dazu den Charakter Katharinen's aufzuklären, doch nur wenn man sie mit diesen vertraulichen Ergüssen vergleicht und durch dieselben controllirt. Die Denkwürdigkeiten Segur's, der so lange an ihrem Hofe beglaubigt war und auch in diesen Briesen einen großen Plat einninmt, die Aufzeichnungen Fürst de Ligne's, dem Katharina so wohlwollte, daß sie ihn sogar zum russischen Feldmarschall ernannte, und die Auszüge aus den Berichten der französischen und englischen Botschafter (La Cour de Russie il y a cent ans. Berlin, Schneider 1858) bringen uns die Eindrücke und die Beobachtungen von bedeutenden Menschen, die ihr nahe kamen, und es muß gesagt werden, daß ihre eignen Briese die Aussiessing dieser Beobachter fast durchgängig bestätigen; denn eine Heuchlerin war Katharina sicherlich nicht; das geht aus jeder Zeile dieses höchst interessanten Buches hervor.

Ich habe schon gesagt, daß der zweite Band, der Grimm's Briefe an die Kaiserin enthält, weit weniger interessant ist. Immerhin wird man mit Besehrung und Antheil die Briefe lesen, welche die Aussössung des 18. Jahrhunderts durch die Revolution äußerst drastisch schildern. Wan sieht diese ganze Welt vor sich auseinanderstäuben, und auch Grimm selber in sein Nichts zurücksinken. Von höchstem Interesse sind die Fragmente aus Krinz Heinrich's don Preußen Briefen an Grimm (S. 373—403). Wan sieht daraus, wie sehr Friedrich's des Großen Bruder, — dessen knappes, lebhastes Französisch, beiläusig gesagt, sich sehr wohlthuend abhebt von Grimm's sahler Phraseologie — den Krieg gegen Frankreich mißbilligte und wie jämmerlich ihm überhaupt die europäische Politik im Allgemeinen, die Heryderg's insbesondere, erschien. (Das Wort sarmate p. 382, welches dem Herausgeber nicht recht erklärlich scheint, bezieht sich einsach auf die Wischung des Volenthums mit dem Deutschtum, seit 1772.)

nicht so ganz unterschreiben können: "Er füllte diese doppelte . Mission sehr würdevoll aus". Rousseau und Duclos, frei= lich seine Busenseinde, urtheilen anders; aber auch unser Mozart hat wenig Gutes von ihm zu berichten; selbst seine Geliebte, Mme. d'Epinan, hatte ihn am Ende durchschaut; ja sogar sein eigener Secretar, der ihn höchlich bewunderte, meinte, "er habe damals schon viel von jener Natürlichkeit und Einfachheit verloren, welche ihm der liebe Gott er= theilt" und habe sich, "sobald er Titel und Bändchen ge= habt, nicht mehr vor der Eingebildetheit (infatuation) zu Katharinen war der Mann sehr nitg= hüten gewußt." lich: er war ihr Agent in Westeuropa, kaufte Bilder und Statuen, Bibliotheten und Medaillen für fie ein, zahlte die Benfionen aus, die sie gar manchen armen Teufeln verabreichte, und legte ihr über seine Geschäfte Bericht ab. Einige dieser Berichte, welche ganz anderer Natur sind als die Correspondance littéraire, die er ihr wie seinen anderen Abonnenten schickte, haben wir hier vor uns. Sie enthalten Nichts als verbrämte Rechnungsablagen, in den letzten Jahren auch wol obligate Heulereien über die Revolution und "die Höhle ber 1200 Abvocatenkönige", Mirabeau's "Jargon" und Condorcet's "Höllengeist", vor Allem aber die fabesten, überschwänglichsten, eintönigsten Lobeserhebungen der Rai= serin, der Minerva des Nordens 2c. Und diese Speichelleckerei ist nicht nur unwürdig und langweilig, sie ist auch ge= schmacklos im höchsten Grad. Selbst Ratharinen, die eine aufrichtige Freundschaft für ihn hegte, wurden manchmal seine Höflingsschwächen und mehr noch diese seine Schmeicheleien lästig: sie lachte über ihren Souffredouleur — es war dies sein Spikname, denn wer mit ihr in Berührung

fagt Vdi: Wd beb ihi:

er Di fu:

id m L

he P ii.

2. G. 7.

...

;

:

.

Geliebten, der d'Epinan, aufzuschwaßen. Manchmal muß sie sich denn auch seine Schmeicheleien rund verbitten. So als er ihr ein Büchlein "Katharina in ihren Thaten" widmet: "Bören Sie mal, Souffredouleur, es ift nicht erlaubt die Leute so unmäkig (à toute outrance) zu loben ohne für einen argen Schmeichler zu gelten und es sieht ganz banach aus. So wäre ich denn in meinen alten Tagen noch das Mufter der Könige geworden! Dh, mein Gott! was für ein schlechtes Muster, wenn man all das Uebel glauben darf, das man von ihr gefagt hat und noch fagt. Wiffen Sie wohl, daß nicht die Lobeserhebungen mir wohlgethan haben; aber wenn man Uebles von mir sagte, dann sprach ich zu mir felbst mit ebler Zuversicht und indem ich mich über die Schwäßer luftig machte: Rächen wir uns! Strafen wir sie Lügen! Aber eine Knrielle von Lobeserhebungen wie die da, wozu ift das wohl gut? Das ist lang und langweilig und weiter Nichts." Als er gar die Augendienerei so weit treibt, ihr ben Baneapricus als Lecture für den Enkel (Alexander I.) anzurathen, bricht sie los: "Ah, diesmal, Souffredouleur, erlauben Sie mir Ihnen zu sagen, daß ich wirklich keinen gefunden Menschenverstand mehr hätte haben müssen, wenn ich M. Alexander ein Buch gegeben hätte, worin nur von mir und in faden Lobeserhebungen meiner Verson die Rede Was hätte er von mir gebacht? Er, der die Be= scheibenheit in Berson ist?" — Grimm fragt sich einmal wohl= gefällig in einem seiner Briefe, was wohl die Nachwelt da= zu sagen würde, wenn sie diese vertrauliche Correspondenz zwischen der mächtigen Kaiserin und dem kleinen Literaten zu sehen bekäme. Die Antwort dürfte wohl die einstimmige Mückfrage sein, wie eine gescheidte Frau diese "allerunterthä=

nigsten Vorträge des thönernen Gefäßes ihrer Schöpfung", die wahrlich das übrigens recht schlechte Papier nicht werth sind, auf welchem sie gedruckt stehen, nur hat durchlesen können; wenn sie dieselben anders durchlas, woran ich zweiseln möchte. Er bediente sie prompt und genau: da wird sie die ewigen Vücklinge des Factotums resignirt mit in Kauf genommen haben.

Wohl blieben ihm, wie man oft gefagt hat, alle Freunde, außer Rousseau und Duclos, ihr Leben lang treu: der leiden= schaftliche Diberot, an den, als "ben deutschesten Franzosen, der französischste Deutsche" sich eng angeschlossen hakte das Wort ift von Sainte-Beuve —, Saint-Lambert, d'Hol= bach, Helvetius, vor Allem aber Mme. d'Epinan. auch nicht geläugnet werden, daß Rousseau's Anschuldi= gungen in den Thatsachen ganz unbegründet sind — aegri somnia vana —, im Wesen mochte der arme Wahnsinnige boch Recht haben: Grimm macht ben Eindruck eines vollenbeten Komödianten, den die feinen Franzosen nicht leicht durchschauten — Verschiedenheit der Nationalität ift, wie Geschlechtsverschiedenheit, ein trefflicher Schirm für Komöbianten: man schreibt das Zweideutige ber Fremdheit zu, während es doch ganz dem Menschlichen angehört. Er selbst sprach sich "ein beutsches Herz und einen französischen Geist" zu. Das klingt ja recht schön, man follte meinen, es beiße Etwas, es heißt aber doch Nichts. Grimm war ganz ein Mann soliber beutscher Bildung, was ihm eine große relative Ueberlegenheit über die französischen "Philosophen" gab; er hatte sich die französische Form ganz angeeignet, was in Deutschland imponirte; war gewandt und eitel er schminkte sich sogar weiß — aber die Gewandtheit war

größer als die Sitelkeit: nie opferte er einen reellen Bortheil für eine Genugthuung ber Eigenliebe. Rühl bis an's Herz hinan wußte er auch seine Freundschaften zu wählen. Er war sicher im Verkehr, wie ein guter Geschäftsmann; dienstfertig dabei; doch konnte er auch das Gegentheil sein. Die Franzosen bewunderten die Objectivität seiner Kritif; und in der That ward es ihm, als einem Fremden, leichter als ihnen, sich über den litterarischen Varteien zu halten und er war Einer der Menschen, die es verstehen sich nie Feinde zu machen; hatte er aber einmal Einen, so schonte er ihn auch nicht. Ich kenne nichts hämischeres als seine Analyse ber "Confessions" in der "Gazette littéraire" von 1787, wie überhaupt seinen Ton, so oft er von Rousseau spricht. Wahr, Rouffeau hatte ihn graufam mitgenommen, aber Rouffeau war seit neun Jahren todt; der Wahnsinn und die Krantheit sprachen unverkennbar aus jeder Zeile seiner Unklage. Grimm bagegen war bei ganz kaltem Blute, hatte überhaupt eine wohl äquilibrirte Natur und, wenn er auch nicht der unfehlbare Aritiker war, den die Franzosen heute aus ihm machen, so war er doch hinlänglich mit der antiken Literatur genährt um das wirklich Schöne sofort zu erkennen und Wie konnte er die Stimmung finden um zu würdigen. eines der größten Meisterwerke aller Zeiten, den ersten Band der Confessions, nur vom moralischen und versön= lichen Standpunkte aus gehäffig zu perfiffliren, ohne auch nur ein Wort der Anerkennung für das Anerkennenswerthe? Ja selbst das Porträt Mme. d'Epinans, mit der er so lange Jahre verbunden gewesen (Gaz. litt. 1783) verräth nicht ben Geliebten, der seine Freundin verloren; der hätte ge= schwiegen oder andere Worte gefunden. Doch lassen wir

vie Confessions und die Gazette littéraire und kommen wir zu unserem Brieswechsel zurück, worin freilich wenig von jenem "Geschmack" Grimm's zu sinden ist, wenn auch hier und da ein witziges Wort mit unterläust, wie wenn er sagt, "in einem gewissen Alter müsse man in seinem Kopse lesen, und wenn man Nichts darin fände, den Laden schließen und vegetiren". Aber solche Gedanken sind selten; der gescheidte Mann hebt sie offendar für die Correspondance littéraire auf, wo er sie bezahlt bekommt.

Grimm hatte schon längst seine litterarischen Berichte an alle deutschen Höse und auch an Katharina geschickt, als er 1773 im Gesolge der großen Landgräfin nach St. Betersburg ging, um dort der Kaiserin persönlich vorgestellt zu werden. Auch Merck befand sich in der Gesellschaft; und sonderbar! soviel mir bekannt, erwähnt der Kriegsrath nie den Herrn Hofrath und vice versa. Auch scheint Merck weder Grimm noch der Kaiserin je ein Wort von seinen Freunden Goethe und Herder gesagt zu haben. Werk-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bielleicht wird in dem mir leider unzugänglichen "Briefwechjel der großen Landgräfin" (herausgeg. v. Walther, Wien, 1877) Näsheres über diese Reise mitgetheilt. Ich habe das Buch dei seinem Erscheinen gerade nur gesehen und slüchtig durchblättert, und verweise die Glücklichen darauf, welchen deutsche Bibliotheken erreichbar sind. Auch enthält ein früherer Band der Sammlung der f. russ. hist. Gesellschaft die Denkschrift, welche Grimm über den Ursprung seines Verhältnisses zur Kaiserin geschrieben, sowie Briese Katharinens an Frau von Bieste in Hamburg. Da mir dieser Band ebenfalls nicht zur Hand ist, so entnehme ich zwei charakteristische Eitate aus demselben dem Aussaus Amburg. Ramband's über die Correspondenten Kastharina's (in der "Revue des Deux Mondes" vom 15. Januar 1777), indem ich jedoch bemerke, daß jene Denkschrift etwa dreißig Jahre nach der Petersburger Reise geschrieben worden sein muß, was Herr Ramband anzumerken vergessen hat, obsiehen es Vieles erklärt.

würdig, die Kaiserin kennt unser deutsches Unterrichtswesen aus dem Grunde, bewundert und beneidet die Organisation unserer Volksschulen, Symnasien und Universitäten; sie spricht auch oft von deutscher Litteratur, sie ist ganz ent= zückt von der Weise wie man die deutsche Sprache hand= habt — "wer hätte je geglaubt, daß diese harte Sprache solcher Annehmlichkeit fähig wäre?" — aber es sind immer die Nicolai und Thümmel, die sie bewundert — stellt sie doch Ersteren neben Fielding und Voltaire! — höchstens finden auch noch Zimmermann, Mme. de la Roche und Lavater Gnade vor ihren Augen. Wieland's "Abderiten" erwähnt sie einmal; Leffing nennt sie nie, freut sich aber so über die Schläge, welche Paftor Götz (Goeze) erhält, daß sie ihn wohl gelesen haben muß, ohne seinen Namen zu beachten; aber, obschon die Correspondenz bis zum Sahre 1796 reicht, ift nie von Herber, der doch in ihren Staaten feine "Fragmente" geschrieben, geschweige benn von Goethe und Schiller die Rede; vielleicht weil die "Allgemeine deutsche Bibliothet", die sie mit aufmerksamster Bewunderung las, ihre Hauptquelle war und Nicolai bekanntlich darin die junge Schule sehr von oben herab behandelte, obschon Merck dar= in den "Werther" höchlich gepriesen hatte. Und dabei spricht sie mit großem Bedauern von Friedrich II., weil er diese entstehende deutsche Literatur nicht kenne oder verachte. feine Schrift über bieselbe herauskam, fagte fie: "Was wollen sie? Er hat einmal den Bug (il a pris son pli); er sieht wenig Leute, und wenn er welche sieht, spricht er und die Andern horchen; Niemand hat ein Interesse daran, ihm zu widersprechen und man fürchtet ihn. Quellen genug, die dazu beitragen, daß er gar Manches

Dazu das Alter. Im Jahre 1740 waren nicht erfährt. wir jung und wir sind's nicht mehr." Ja, sie meint die Franzofen — fie nennt fie feit Voltaire's Tod nur "die armen Leute" — wären ganz aus dem Keld geschlagen burch Sebaldus Nothanker, Wilhelmine, Spizbart u. f. w. "Die armen Leute (diese Citation ift deutsch im Text) haben nicht ein einzig Büchlein aufzuweisen, was diesen beikommt, feit mein Meister todt ist. Elende Bersspinner und weise Quäckler mit Tausendkünftlern, die nichts aus dem Grunde studirt haben, und bennoch ihre diverse Kindereien für's non plus ultra ausgeben, der haben sie die Menge!" Auch Grimm, an dem Duclos (nach Mme. d'Epinan's Memoiren) schon 1754 kein anderes Talent fand als daß er "die monstruösen Schönheiten der deutschen Literatur" in Frankreich zur Geltung brachte, hatte einen hoben Begriff von feinen Landsleuten: er meinte, es fei "nicht zu läugnen, daß ber erlauchte Herr Verfasser (Friedrich II.) seiner Materie nicht gewachsen sei und von der deutschen Sprache ohngefähr wie ein Blinder von der Farbe urtheile", — aber auch er spricht weder von den "fritischen Wäldern" noch von der "Dramaturgie", weder von "Göt," noch von den "Räubern".

Der eigentliche Briefwechsel beginnt sofort nach jener Reise und zwar mit einer Anspielung auf den Tod der großen Landgräfin, der kurz nach ihrer Rücksehr nach Darmsstadt erfolgt war (März 1774). "Diese Landgräfin war eine einzige Person, schreibt die Kaiserin im ersten Brief. Wie sie zu sterben gewußt hat! Wenn die Reihe an mich kommt, werde ich ihr nachzuahmen suchen und, wie sie, alle Weiner von meinem Bette jagen." Man weiß, daß Friedrich ebenso von der Freundin Woser's dachte und ihr eine Marmors

urne mit der Inschrift: "Sexu semina, ingenio vir" setzen ließ; die Großen des Geiftes aber, Goethe und Wieland, Herder und Merck, blieben in ihrer Bewunderung nicht hinter den Großen der That zurück. — Der Briefwechsel zwischen Grimm und der Kaiserin ward noch lebhafter und namentlich vertrauter, nach einem zweiten Aufenthalte des Literaten in Rußland (Sept. 1776 — Aug. 1777) und banach mit kurzen Unterbrechungen bis zum Tobe der Kai= Die längsten dieser Unterbrechungen ferin (Oct. 1796). währten nur 4-5 Monate und waren verursacht, einmal burch die hiftorisch so wichtige Reise Joseph's II. an den Hof der Kaiserin, das andere Mal durch den Tod ihres Günstlings Lanskoi, der sie auf Monate hin niederschlug und betäubte. Grimm erhielt von Katharinen einen Jahr= gehalt von 2000 Rubel und, nachdem er in der Revolution Vieles eingebüßt und im Sommer 1791 Frankreich hatte verlassen muffen, machte sie ihm verschiedene Freundschafts= geschenke, die sich auf etwa 50-60,000 Rubel belaufen zu haben scheinen. Kurz vor ihrem Tode ernannte sie ihn noch zum ruffischen Ministerrefibenten in Samburg. abelt war er schon geraume Zeit und seine hohen Orben zählte er gar nicht mehr. Man weiß, daß er 1807 als ein Vierundachtzigjähriger in Gotha ftarb.

Diese lange Unterhaltung zweier Deutschen in einer fremden Sprache ist so recht ein Stück des 18. Jahrhunsberts. Nie war der Kosmopolitismus in geistigen Dingen größer als in der Zeit Horace Walpole's und Gibbon's, Galiani's und Diderot's, während doch im Staatlichen die nationalen Individualitäten sich immer bestimmter ausbildeten. Freilich waren Katharina und Grimm auch durch ihr Leben

im Auslande der Heimath mehr als andere Humanitarier der Reit entfremdet worden: Grimm lebte von seinem 24. bis fast zu seinem 70. Jahre in Baris und Italien; Katharina gar kam vierzehnjährig nach Rußland und sah ihr Vaterland nie wieder. Ihr Deutsch ift darum doch, wenn auch weniger correct als das Grimm's, weit deutscher als seins. erinnert, wie auch ihre Gedanken, oft an Frau Rath. braucht es selten und nur in Parenthesen, aber bei allen altfränkischen Wendungen, grammatischen Fehlern und Bulgaritäten des Ausdrucks ift ein sehr richtiges Sprachgefühl darin und zwar ein bewußtes Sprachaefühl: "Cela vous fera manquer le débotter à Petersburg, schreibt sie ihm einmal, car ce débotter sera sur les confins de 1775; und im übrigen tausendmal wie niemals; der Herr wird thun was ihm beliebt und kann schaffen wie er's versteht. Voilà de l'allemand comme on pourrait en produire à Vienne; j'ai un goût décidé pour ce mot "schaffen": il me semble qu'en droite ligne il tient à la création; j'ai toujours trouvé cette création une jolie chose." Oder: "Run habe ich die .. und werde sie schon durchhecheln als Klachs durch den Kamm. Ist dieses nicht mahr= lich eine so schön ausgesonnene Vergleichung als selbst der ' ehrwürdige Homerus sie hätte bermalen aussinnen können?" Die "Prüfungen" des Herrn Pastor Wagner waren nicht verloren, mit denen das Prinzeschen in ihrer Jugend ge= quält worden: ihr Deutsch hat von dieser lutherischen Er= ziehung etwas Biblisches behalten, das Einem fehr wohl thut und gegen ihre volksthümliche Derbheit fällt Grimm's Gottschedische Profa gar sehr ab. Aehnlich im Französischen welches Beider wahres Werfzeug ist. Seine Sprache ist

feiner, geschliffener, macht sich auch nie eines wirklichen Schnitzers schuldig, wie Ratharine, die sich vorkommenden Kalles auch einen groben Germanism erlaubt (wie z. B. ce qui me manque — was mir fehlt — statt ce que j'ai); auch hütet er sich, wie's in seiner Stellung allerdings natürlich war, vor dem familiären Ton der Kaiserin, die stets mit einem kleinen Fluche bei der Hand ist, und sich manchmal gar zu fehr gehen läßt; aber auch hier ift im Grunde die Sprache empfundener als bei dem Schriftsteller vom Handwerk; manchmal fast rabelaisisch in ihrer Willfür: "Laissez les galvauder: ils galvauderont comme galvaudeux de profession et en sortira galvauderie parfaite," saat sie einmal von gewissen beutschen Herren. Man fieht, sie spricht nur die Wahrheit, wenn sie sagt, sie verstehe nur die Altfranzosen, M. Régnier oder Molière. "Ich bin eine Gauloise des Nordens," sagte sie einmal zu Fürst Ligne. "Ich begreife nur das alte Französisch. Ich verstehe das Neue gar nicht. Ich habe Eure Gelehrten in iste (die Encyclopädisten) versucht, habe Einige herkom= men lassen; ich schrieb ihnen auch gelegentlich. Sie haben mich zu Tode gelangweilt, und haben mich nie verstanden. Es gab eben nur meinen guten Beschützer Voltaire . . . Wissen Sie, daß es Voltaire war, ber mich in die Mode gebracht hat?" Ganz anders ist benn auch ihr Briefwech= sel mit Voltaire: da nimmt sie sich zusammen; wir wissen, daß fie die Briefe an den Batriarchen von Kernen oft drei= mal aufsetzte. Da wollte sie sich nichts vergeben; sie sah in ihm einen Potentaten; in Grimm fah sie nur ihre "Sache", das "Nichts ihrer Majestät", wie er selber sich bemüthig nannte. "Hier find zwei Ihrer Briefe von mir,

schreibt sie einmal, Nr. 14 und 15, die auf Antwort war-Freilich sind da auch zwei vom König von Breußen, drei vom König von Schweden, zwei von Voltaire, dreimal soviele von Gott weiß wem, alle älteren Datums, und vor Ihren angekommen; aber da sie mich nicht amiisiren, weil ich sie schreiben muß, und ich mit Ihnen plaubere, nicht schreibe (merken sie sich das, das ist neu), so ziehe ich vor mich zu amufiren, und meine hand, meine Feber und meinen Ropf geben zu lassen, wohin's ihnen beliebt." "Faselen wir ein wenig, da wir doch einmal von Ammen aesprochen," schreibt fie ein andermal. "Wiffen Sie, warum ich den Besuch der Könige fürchte? Weil sie gewöhnlich langweilige, abgeschmackte Versonen sind und man sich steif und gerade halten muß mit ihnen. Auch berühmte Leute halten meine Natürlichkeit im Respect; ich will wikia sein comme quatre; und oft brauche ich diesen Wit comme quatre sie anzuhören und da ich zu schwätzen liebe langweilt mich's zu schweigen." Mit Grimm ließ sie sich eben ganz gehen.

Der sachliche Inhalt dieser Briefe, namentlich der Grimm'schen ist freilich etwas mager oder vielmehr, er ist zerstückelt und zuviel an sich Unwichtiges nimmt einen zu breiten Platz darin ein. Der Ton ist meist heiter und humoristisch; aber man sieht, er ist nicht dazu gemacht, sebendig gedruckt zu werden, wie sie denn auch ihren Correspondenten hundertmal bittet, alle diese Briefe mit ihrem Platsch und Geplander sofort zu verbrennen, damit sie ja nie veröffentlicht würden. Sie schont die Leute nicht, mit denen sie in Berührung kommt; namentlich kommen Mama (Marie Theresie) und Brüder Ge und Gu (George III. und

Suftav III.) sehr übel weg; die Politik nimmt fast eben= soviel Raum ein als die Genealogie Sir Thomas Anderfon's, ihres Hundes, und seiner zahlreichen Nachkommen= schaft: viel auch die Beschreibung der Reisen oder Feste, ber Landaüter, die Rechenschaft über ihre Beschäftigungen vor Allem und ihre Lectüre. Gegen Ende freilich wird die Politik, die im Grunde doch ihr oberstes Interesse war, immer wieder zum Hauptgegenstand ber Unterhaltung. Ein fortlaufender Commentar über die Verhältnisse der inneren Politik, sowie über die Personen wäre durchaus nothwendig, um das werthvolle Buch in ein größeres Bublicum einzuführen: boch könnte man mit geschickten Scheeren, wenigen Anmerkungen und einer eingehenden ganz thatfachlich gehaltenen Einleitung aus dem schwerfälligen Bande ein Büchlein machen, das es mit den interessantesten Brief= sammlungen des vorigen Jahrhunderts aufnehmen dürfte.

## II.

Nicht Katharinen's Politik, wol aber ihre Persönlichsteit tritt uns aus ihren Briefen an Grimm sehr deutlich entgegen und manche Seiten derselben, die dis jetzt im Schatten geblieben, werden hier zum ersten Male voll besleuchtet. Das Menschliche an ihr soll denn auch der Borwurf dieser kleine Studie sein. Da ich aber wol weiß, wie schwer es ist, den Staatsmann vom Menschen zu trensen, vor allem bei Katharinen, wo Dieser ganz in Jenem aufging, so werde ich diese Trennung auch nicht einmal

versuchen. Kathariua war in der That jeder Roll ein Staatsmann und zwar ein großer Staatsmann, wie andere Frauen vor und nach ihr, denn die Staatskunft ift eine der wenigen männlichen Künste, worin die Frauen ihrer Naturanlage nach vortheilhaft mit uns concurriren können. Den Politiker darf man also bei ihr nie vergessen, wem man der Verson gerecht werden will: aber den Inhalt ihrer Politik darf ich doch wol als bekannt voraussetzen. fie darin geleistet, hat Sybel in seiner trefflichen Charatteristik der Raiserin (Al. hist. Schriften Bd. L. 3. Auflage, Stuttgart 1880) so bestimmt hervorgehoben, er hat in wenig Worten die thatfächlichen Erfolge ihrer inneren und äußeren Politif in fo schlagender Weise zusammengestellt, er hat so klar dargelegt wie noch heute sich keine brennende Frage in Deutschland erhebt, "wo wir nicht ben Spuren von Katharina's Politik begegnen", — daß ein langer Panegprifus sie viel weniger gelobt haben könnte. Allein um Lob handelte sich's ja auch dort so wenig wie hier. Man wünscht eine solche Perfönlichkeit nach allen ihren Seiten zu kennen, und man kennt sie nicht, wenn man vergißt, welche Rolle die Politik in ihrem Leben spielte: dem bei ihr beherrschte und bestimmte das Staatsinteresse alles Andere oder ging doch allem Anderen voran — darin gehört sie ganz zu jener edlen Fürstengeneration des 18. Jahrhunderts, die ihren Vortheil und Ruhm allein im wohlober übelverstandenen Interesse ihrer Unterthanen sehen Ward aber Katharinens Politik von Privatgefühlen nie beeinflußt, so gingen diese doch oft, gleicher Weise unbeeinfluft von der politischen Thätiakeit neben dieser her, bis es, da eine völlige Parallele doch nicht möglich ift, zu einem Zusammenstoße kam, wo dann immer das Staats= interesse den Ausschlag gab.

Wie die bedeutenoften Zeitgenoffen, wie unfer Merck 3. B., über die Raiferin urtheilte, wie Diderot, Marmon= tel, wie Voltaire, das wiffen wir. Diefer hatte, zum großen Scandal von Mme. de Choifeul, die nicht begreifen konnte, wie man ein "monstre" bewundern konnte, welches so lieb= lose Gesinnungen gegen den Cheherrn gehegt und an den Tag gelegt hatte, — Voltaire hatte von ihr gesagt (1767): "Es gibt eine Frau, die sich einen großen Ruf erworben Das ist die Semiramis des Nordens, welche 50,000 Mann marschiren läkt, um in Bolen die Toleranz und Gewiffensfreiheit herzustellen. Es ist das ein einziges Ereigniß in der Weltgeschichte und ich stehe Ihnen dafür, das wird weit gehen. Ich darf mich vor Ihnen wohl rühmen, daß ich ein wenig in ihrer Gnade stehe; ich bin ihr Ritter gegen und wider Alle. Ich weiß wol, man wirft ihr einige Aleinigkeiten gegen ihren Mann vor; aber das sind Familien= angelegenheiten, in die ich mich nicht mische; übrigens ist es auch recht gut, wenn man ein Uebel wieder gut zu machen hat; das legt es Einem nahe, große Anstrengungen zu machen, um sich die Achtung und Bewunderung des Bublicums zu erzwingen; und sicher hätte ihr gräulicher Mann nicht eines der großen Dinge verrichtet, welche meine Ratharina alle Tage ausführt."

Voltaire hat hier in seiner feinen tiesen Weise, die Alles sagt, ohne daß sie nur an die Dinge zu rühren scheint, auch die Schwächen "seiner" Katharina, wie gewisse Triebsedern ihrer großen Handlungen angedeutet. Nicht zufällig hat er die zweischneidige Vergleichung mit der asiatischen Kö-

nigin eingeführt, und wieviel die Ruhmfucht, Katharina's stärkste Leidenschaft, zu ihrer großartigen Thätigkeit beitrug, ist nicht vergessen. Auch die Erwähnung des "gräulichen Mannes" ist nicht zwecklos: Peter III. erklärt eine ganze Seite von Ratharinen. An die Mitschuld der Raiserin bei seinem Morde glaubt Voltaire sowenig wie irgend ein Zeitgenosse, der sie persönlich kannte, — selbst Rulhiere nicht - und alle ernsthaften Historiker unserer Zeit sprechen sich im selben Sinne aus. Nur die Fernerstehenden, wie ber klatschesfrohe H. Walpole, glaubten ohne Prüfung, wie sie später an Alexander's Mitschuld beim Morde seines Vaters glaubten. Die Denkwürdigkeiten der Fürstin Daschtoff, die ja die Hauptrolle in der Balastrevolution spielte, durch welche Beter gestürzt und Katharina auf den Thron erhoben wurde, sprechen sie gang frei von aller Mitwissenschaft, und die Fürstin Daschkoff schrieb ihre Memoiren, als sie längst die Gnade ihrer Herrin verscherzt hatte. Da= gegen geben diese Aufzeichnungen der Jugendfreundin, geben Ratharinen's eigene Tagebuchnotizen, von denen ich oben sprach und welche drei Jahre vor der Zeit aufhören, wo die der Fürstin beginnen, ein Bild Beters, welches das ganze Verhalten Ratharinens gegen ihn erklärt und ent= schuldigt, wenn auch nicht durchaus rechtfertigt. Ich meine nicht nur seine Thronenthebung; die war eine Art legitimer Selbstvertheidigung, benn er ging damit um fich ihrer zu entledigen und eine seiner Geliebten zu heirathen, und man durfte sich wohl eines Schlimmeren als der Verstoßung von ihm gewärtigen; ich spreche von ihrem ersten Unrecht gegen ihn. Man benke sich das vierzehnjährige Brinzeschen, obschon belle et grande pour son âge et toute faite, wie Friedrich II. an Raiferin Elisabeth schrieb1, - im= merhin ein Rind, das in den ftrengsten sittlichen und reli= giösen Grundsätzen und den bescheidensten, fast bürgerlichen Berhältnissen herangewachsen, nun mitten in diesen halbafiatischen Hof versett wird, wo sich ein verschwenderischer Luxus, wüsteste Sitten, Intriguen aller Art breit machen; eine launische, jeder Wollust fröhnende Herrscherin, feile Diener, zerrüttete Familienverhältniffe rings um fie ber; die Chescheidung so alltäglich, daß die Frau univira noch feltener war als zur Zeit Cafar's; das Liebhaberwesen im vollsten Klor; dazu nun einen vor der Reit verderbten Brautigam, kaum dem Anabenalter entwachsen, der seiner kleinen Braut alle seine Liebesabenteuer anvertraut, dann, nachdem er fie anderthalb Jahre später, noch immer als ein Kind, gehei= rathet, feine vielfachen Verhältniffe offen fortsett, felten aus der Trunkenheit herauskommt, die Pfeife nicht aus dem Munde läßt, seine Meute Jagdhunde im Schlafzimmer hält, feine junge Frau roh anfährt, sobald fie ihm eine Borstellung macht, halbe Tage auf der Wachtstube zubringt oder mit Puppen spielt. "Ich bedaure die arme Königin von Dänemark," schrieb sie viele Jahre später an Fr. von Bielke, "daß man so wenig aus ihr macht. Es giebt nichts Schlimmeres als ein Kind zum Manne zu haben.

¹ Polit. Corresp. (II. 459, vgl. 495.) Friedrich hatte sie als Braut vorgeschlagen, nachdem er seine eigene Schwester in weiser Selbstbeschränkung verweigert hatte. S. ebend. II. 268. Uebrigens scheint Elisabeth, die dem Andenken ihres frühverstorbenen Bräutisgams Karl von Holstein, trotz ihrer vielen Liebesintriguen, eine rosmantische Berehrung bewahrt hatte, sich für dessen Familie und inßsbesondere seine Nichte, die kleine Sophie Friederike, die einst Kathazrina II. sein sollte, interessitt zu haben.

weiß, was die Elle davon werth ist und ich gehöre zu den Frauen, die glauben, daß es immer die Schuld des Mannes ift, wenn er nicht geliebt wird; denn wahrhaftig ich hätte Meinen fehr geliebt, wenn er nur die Güte gehabt hätte, es zu wollen." Ein Wunder, wie die lebhafte junge Frau, gereizt durch ein unerträgliches Spionierfustem, felbst der Correspondenz mit ihrer Familie beraubt, zu tödtlicher Langweile ober ewigem Taumel verdammt, jeder Versuchung ausgesett, umgeben von dienstfertigen Werkzeugen und Verführern, fast von der Raiserin dazu gedrängt auf eine ober die andere Weise für einen Nachfolger zu forgen, nur so Wie sie als 23jährige Frau, lange ihre Treue wahrte. nach neun Jahren an jenem Hofe, endlich der Versuchung unterlag, hat sie höchst naiv in ihrem Tagebuche (Mem. 331 und 332) erzählt: "Ich gefiel, und folglich war der halbe Weg zur Verführung zurückgelegt; und es ift in folchem Kalle im Wesen der menschlichen Natur, daß die anbere Hälfte unfehlbar folgt: benn Verführen und Verführt= werden liegen gar nahe beieinander und, trot der schön= sten moralischen Maximen, die man seinem Kopfe einge= prägt, mischt sich doch immer das Gefühl (la sensibilité) hinein; sobald aber das zum Vorschein kommt, ist man schon unendlich viel weiter als man glaubt und ich weiß bis jett noch nicht, wie man es verhindern kann zum Vorschein zu kommen. Vielleicht könnte uns die Flucht dagegen helfen; aber es giebt Fälle, Lagen, Umftände, wo die Flucht unmöglich ist; benn wie soll man fliehen, ausweichen, ben Rücken wenden, an einem Hofe? Das selbst würde Ge-Wenn man aber nicht flieht, giebt's nichts rede machen. Schwereres als Dem zu entgehen, was Einem im Grunde

gefällt. Alles was man zum Gegentheil sagen mag ist nur prüdes Geschwätz, welches nicht vom menschlichen Herzen abgenommen ift; und Niemand hält fein Berg in der Hand und drückt es zu oder läßt es los, indem er je nach Gutdünken die Kauft ballt oder öffnet." Allerdings, nachdem fie einmal in diese Bahn eingelenkt, blieb fie nicht halben Weges stehen; die Befriedigung der Sinnlichkeit wurde zur Gewohnheit; und sie ward am Ende nicht viel wählerischer als Männer in diefer Beziehung zu fein pflegen: denn da der Unterschied in der Anschauung solcher Verhältnisse nicht in der verschiedenen Natur beider Geschlechter, son= bern nur in der Erziehung und Gefellschaft begründet ift, so handeln bekanntlich die Frauen, welche einmal die inneren und äußeren Schranken, die ihr Geschlecht umzäunen, niedergeriffen haben, genau wie die Männer, wovon die Geschichte ja der Beispiele genug aufweist. Auch ihre Unterhaltung war ganz die eines Mannes: als Diderot, der immer vergaß, mit wem er zu thun hatte und ihr immer in der Lebhaftigkeit der Unterhaltung "die Kniee blau und schwarz schlug", einmal selber vor seiner Derbheit erschrak. rief fie ihm zu: "Allons, entre hommes tout est permis." Und die Frauengesellschaft floh sie wie die Best. weiß nicht, ift es Gewohnheit oder Neigung, fagte fie ein= mal, aber ich kann mich nur mit Männern unterhalten. Es giebt nur zwei Frauen in der Welt, mit denen ich eine halbe Stunde hintereinander reben könnte."

Was noch wunderbarer ift, als der lange Widerstand ihrer ersten Erziehung gegen die sittliche Fäulniß, mit der sie so früh in Berührung kam, ist daß das geistige Interesse, das in ihrer Kindheit nicht geweckt worden, in solcher

Umgebung erwachen konnte. Denn die ruffische Gesell= schaft hatte damals noch nicht einmal den Firniß abendländischer Geistesbildung, den sie heute trägt. Nur das Costum und die Sprache waren französisch: alles Andere war noch halb=barbarisch. Im Grunde ganz leer, scheinen die Leute Alle an einer chronischen Langweile zu laboriren. Sie ift der große Reind, den fie von früh bis fpat befämpfen, gegen ben fie überall Sulfe suchen: im Wein, im Spiel, in der Wollust; denn was anderswo Befriedigung überströmender Sinnlichkeit ift, wird hier zum Ausfüllen der ewigen inneren Leere gebraucht; und das Rennen und Jagen nach Geld und Gunft und Macht hat keinen anderen Zweck als den sich die Mittel zu jenem betäubenden Genuß zu verschaffen. Dabei eine naive Geringschätzung ber Standesunterschiede, ber conventionellen Bande und ber gesellschaftlichen Vorurtheile, die uns Anfangs fast angenehm berührt, bis wir dahinter kommen, daß es nicht so sehr das Gefühl des rein Menschlichen, als Leichtsinn und Frivolität find, welche diefer Migachtung zu Grunde liegen. Diderot ift ganz im Recht, wenn er von Fürst Galipin, bemselben der auch Grimm's Beziehungen mit ber Raiserin vermittelt, fagt, was noch heute von fast allen vornehmen Russen ailt: "er glaube an die Gleichheit der Stände aus Instinct, was mehr werth sei als aus Nachdenken baran zu glauben;" nur hätte er hinzufügen dürfen, daß der Inftinct geleitet sein will, wenn er nicht ausarten foll.

In dem wüsten Rausch dieses wirbelnden Lebens, mitten in dieser zum System ausgebildeten Gedankenlosigkeit und Scheincultur, in diesem Gefängniß ohne Einsamkeit, erwacht Katharinens Interesse für das Höhere, Bessere.

Das erste Jahr ihrer Che hatte sie nur Romane gelesen; die fingen aber an sie zu langweilen. Da fielen ihr zu= fällig Mme. de Sévigné's Briefe in die Hände. Die Lectüre sprach sie an und sie hatte die Bände bald verschlungen. Dann sah sie sich nach ähnlichem um und verfiel auf Voltaire. Von da an brachte fie mehr Bahl in ihr Lefen: Montesquieu, Tacitus, Blaton wurden gelesen und wieder= gelesen: doch ihr Meister und Lehrer, ihr Orakel blieb Bol-Man sieht, sie war schon weit entfernt von der Reit, wo es sie soviel Ueberwindung kostete ihren Glauben aufzugeben um die griechische Religion anzunchmen 1. Religionswechsel" hatte damals (1744), der preußische Ge= fandte an Friedrich geschrieben, "macht freilich der Prinzessin große Angst und ihre Thränen fließen in Strömen, wenn sie allein ist mit Leuten, die ihr nicht verdächtig sind. Indeß, fügte er klug hinzu, der Chrgeiz gewinnt am Ende boch die Oberhand." — Sie sprach davon späterhin freilich fehr lose. Als ihre fünftige Schwiegertochter erwartet wird, meint sie: "Sobald wir sie haben, machen wir uns an die Bekehrung. Um sie zu überzeugen wird's wohl vierzehn Tage brauchen, denke ich; wie viel es brauchen wird, ihr beizubringen das Glaubensbekenntnig deutlich und richtig auf ruffisch zu lefen, weiß ich nicht." So leicht hatte fie's doch nicht genommen, dreißig Jahre vorher, als fie fast birect aus dem Katechismus Pastor Wagners, der strengen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. darüber die äußerst interessante und inhaltsreiche kleine Schrift von F. Siebigk "Katharina der Zweiten Brautreise nach Rußsland" (Dessau, 1873), S. 57. Dieselbe ist zum größten Theil auf Studien in dem Anhalt-Zerbstischen Hausarchive begründet und giebt viele Snedita vom höchsten Interesse.

Bucht ihres Herrn Papa's und der Aufsicht von MUe. Cardel "in Greifenheims Hause auf dem Marienkirchhof" zu Stettin, herausgekommen war. Welchen Eindruck dieses Kinderleben hinterlassen sieht man aus vielen vorliegender Briese an Grimm.

Der alte Fürst war "Lutheraner, wie man's in ben Reiten der Reform war", fagte Friedrich II.; feine Lehren und sein Beispiel hatten sich tief eingeprägt in Ratharinens jungen Sinn und es erforderte nicht wenig Anftrengung ihr und dem Bater die Ueberzeugung beizubringen, daß eigentlich das lutherische und griechische Glaubensbekenntniß ein und daffelbe wären, sich nur in Aeußerlichkeiten unter= schieden. "Der Vater war etwas halsftarrig," schrieb Friedrich II. an die große Landgräfin. "Ich hatte viel Mühe seine Scrupel zu besiegen; auf alle meine Vorstellungen antwortete er: Meine Tochter nicht griechisch werden. Aber ein Pfarrer, ben ich zu gewinnen wußte, war gefällig ge= nug ihn zu überreben, daß der griechische Ritus dem Qu= therischen gleich wäre und er wiederholte nun unausgesett: Lutherisch-griechisch, griechisch-lutherisch, das geht an." Leichteren Stand als mit Bater und Tochter hatte man mit der jugendlichen Mutter: "Der schmeichelhafte Gedanke, schrieb ber preußische Gesandte aus Betersburg, einst sagen zu können "die Kaiserin" wie man saat "mein Bruder", benimmt ihr jedes Bedenken und hilft ihr die Tochter zu beruhigen." Daß die Aussicht auf die Kaiserkrone nicht auch ein großes Ueberredungsmittel gewesen, will ich nicht sagen. "Elle se plait aux grandeurs qui l'environnent, schrich ihre Mutter an Friedrich II., und in einem Briefe an ihren Mann meinte sie "Figgen" — die kleine Braut, trug noch ihren protestantischen Namen Friederike, — "Figgen southeniert die fatige besser als ich, doch sindt wir bende Gottlob wohl, der regiere und führe uns Ferner." Und Katharina selber in ihren Memoiren (p. 17), wo sie von ihrem Bräutigam, dem Großfürsten Thronsolger spricht: "Er war mir beinahe gleichgültig; aber die Krone von Rußland war es mir nicht" . . . .

Wie dem auch sei, die Bekehrung war gründlich und die kleine Lutheranerin ward die imponitenteste Heidin, die je auf einem Thron gefessen: selbst ihr Idol Voltaire konnte nicht unehrerbietiger von dem "Flegel" (rustre) Luther, nicht dreister über das heilige Del der griechischen Kirche scherzen, als seine hohe Schülerin. Letteres sollte alle möglichen Uebel durch seine Wunderfraft heilen, sie schickt es aber dem leidenden Grimm doch nicht: "Je ne suis pas en état de vous faire parvenir le présent d'huiles saintes fricassées en ma présence, car elles sont devenues puantes, sauf le respect qui leur est dû"1. Man sieht, die Bekehrung war nicht so sehr das Werk des Archimandriten Theodorsky als der Herren "Philosophen" in Paris, vor Allem des Erzfeindes Voltaire. schon seit ihrem 16. Jahre ihr einziger Lehrer und Tröster. Sie, die nicht leicht empfindsam wird, strömt über, wenn fie von dem Manne spricht, dem fie ihr geiftiges Leben verdankt, ohne ihn je perfönlich gesehen zu haben. Als sie von seinem Tod und von der Verweigerung des Begräb=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Briefe Katharinens sind alle französisch geschrieben; meine Citationen daraus sind übersetzt; nur wo mir die Uebersetzung unsmözlich gewesen ist, gebe ich den französischen Text. Katharinens eigenes Deutsch, das man überdies sofort herauserkennen wird, ist immer in Sperrschrift gedruckt.

nisses hört, ruft sie aus: "Man wagt einen folchen Mann nicht zu begraben, den ersten der Nation!" Und zwei Monate später: "Seit Voltaire todt ist, kommt es mir vor, als have die gute Laune ihre Ehre verloren. Er war die Gottheit der Heiterkeit (agrement). Verschaffen Sie mir doch gleich ein recht vollständiges Eremplar seiner Werke, um meine natürliche Anlage zum Lachen zu erneuern und zu stärken; denn, wenn Sie mir fie nicht bald schicken, bekommen Sie von mir nur noch Elegien." Und wiederum zwei Monate später: "Schon lange reflectire ich in meinen Handlungen auf zwei Dinge nicht mehr: den Dank der Menschen und die Geschichte. Ich thue das Gute, um's Gute zu thun, nichts weiter; und das hat mich wieder aus der Muthlofigkeit und Gleichgiltigkeit für alle Dinge dieser Welt aufgerichtet, die mich bei der Nachricht von Voltaire's Tod überkommen hatten. Denn er ist mein Lehrer; er oder vielmehr feine Werke haben meinen Beift und Ropf ge-Ich glaube es Ihnen schon oft gesagt zu haben, ich bin seine Schülerin; als ich noch jünger war, wünschte ich ihm zu gefallen; hatte ich Etwas gethan, so mußte es, um mir zu gefallen, werth sein, ihm mitgetheilt zu werden; und sogleich erfuhr er es. Er war so daran gewöhnt, daß er mich zankte, wenn ich ihm keine Nachricht gab und er fie von anderswoher erfuhr." "Geben Sie mir hundert Eremplare der Werke meines Meisters, damit ich sie über-Sie follen zum Beifpiel dienen; man foll all niederlege. fie studiren, auswendig lernen, ich will, daß die Geister fich daran nähren . . . Die Werke follen chronologisch geordnet werden, nach den Jahren, in denen sie geschrieben. Ich bin eine Pedantin, die den Geistesgang des Autors in santa wie die von Loreto vom Hause in Ferney machen lassen. "Hören Sie doch, wenn wirklich die Kraft, Tiese und Anmuth (die Grimm gerühmt hatte) in meinen Briesen und meiner Ausdrucksweise ist, so danke ich alles Voltaire: denn lange lasen, studirten und lasen wir wieder Alles, was aus seiner Feder kam und ich darf sagen, ich habe ein so seines Gefühl dasür erlangt, daß ich mich nie über Das getäuscht habe, was von ihm war oder nicht; die Klaue des Löwen hat eine Weise anzupacken (empoignure), die noch kein Mensch bis jett nachgeahmt hat."

## Ш.

Diese Begeisterung für die Philosophen, die übrigens im Grade sehr verschieden war, die Gastfreundschaft, die sie Diderot und Grimm angedeihen ließ, das Anerdieten, das sie bei ihrem Regierungsantritt schon d'Alembert machte, die in Frankreich bedrohte Encyklopädie in ihren Staaten weiter zu veröffentlichen, ihre Uebersehung des in Frankreich verbotenen "Belisar" von Warmontel — Alles Das mag zum Theil Berechnung gewesen sein, aber doch nur zum Theil. Wir wissen, sie war nicht ohne Sitelkeit. Wie sie gar sehr zu hören liebte, daß ihr Prosil dem Alexanders des Großen glich, so war es ihr wohlthuend von den Gebietern der öffentlichen Weinung als die große Herrscherin des Ostens, die Vorkämpferin der Civilisation gepriesen zu werden und sie hatte eine gute Dosis von Selstsbewustsein. Alle die ihr nahe kamen und uns von ihr bes

richtet haben, Segur, de Ligne, der englische Geschäfts= träger Gunning, bezeichnen die Ruhmsucht als ihre herr= schende Leidenschaft und das Hauptmotiv ihrer Handlungen. Sie selbst giebt die Intonation an, in welcher sie gelobt zu werden wünscht. Als Grimm den Frieden von Teschen und den Ruhm der Friedensstifter in den Himmel erhebt, schreibt sie ihm: "In meinem Leben habe ich in den ge= priefensten Thatsachen wenig Ruhmreiches gesehen. preist oder preist nicht, je nach seinen Interessen. ift meine Sache nicht. Der Ruhm, der mir zusagt, ist oft ber, welchen man am Wenigsten preist; das ist der, welcher nicht nur das Gute in der Gegenwart hervorbringt, sondern bas Wohl zukünftiger Geschlechter, unzähliger Menschen unzählige Güter; er ift oft nur das Ergebniß eines Wortes, das gefät, einer Zeile, die hinzugefügt worden; die werden die Gelehrten suchen mit der Laterne in der Hand, und werden mit der Nase drauf stoßen und Nichts davon begreifen, wenn es ihnen an dem Genie dazu fehlt! lieber Herr, ein Scheffel solchen Nachruhmes wieat alle Rühmchen auf, von denen Sie mir soviel vorreden." war der einzige Idealismus diefer großen Realistin. Sie machte sich zwar gerne über die Sbeglisten lustig, nament= lich über Diderot: "Sie vergessen", will fie ihm, nach Segur, gefagt haben, "in allen Ihren Reformplänen den Unterschied unserer Lagen: Sie arbeiten nur auf dem Papier, das Alles duldet; es legt Ihrer Phantasie und Ihrer Feder keinerlei Hindernisse in den Weg; aber eine arme Kaiserin wie ich, arbeitet auf bem Menschenfell; das ist ganz anders reizbar und kiplich." Allein sie glaubte an den Fortschritt und sie glaubte, wie das ganze Jahrhundert, an die unbeschränkte

Wirksamkeit ber Gesetzgebung. Sie Alle — ber große Geschichtsschreiber Ludwig's XIV. nicht weniger als die hohe Verfasserin ber Geschichte Ruglands — hatten ja nur ein fehr beschränktes Verständniß, und folglich auch eine nur fehr beschränkte Achtung für das geschichtliche Werden: Rußland frankt noch heute an den beiden Experimenten - Beter's und Katharinen's - eine Cultur ohne die Bor= arbeit der Jahrhunderte begründen zu wollen. Er meinte (in einem freilich will das nicht Wort haben. Briefe an Mad. Necker, den Herr D. d'Haufsonville unter vielen Andern aus dem Nachlasse seiner Ururgroßmutter in ber Revue des Deux Mondes am 1. März 1880 mitgetheilt hat) — Grimm meinte, ber Zweck von Katharinen's ganzer Staatstunft fei gewesen, Rugland für die Selbst= regierung zu erziehen, "bie Grundlagen bes Despotismus zu untergraben und ihren Bölfern mit ber Zeit bas Ge= fühl ber Freiheit zu geben" — und er vergleicht natürlich ihr Regierungssystem mit bem Necker's, obschon Ratharina diese politische Incapacität von vornherein durchschaut und ihrem Freund denuntiirt hatte; der konnte es aber nun ein= mal nicht laffen, seinen reichen Gönnern angenehme Dinge Wie bem auch sei, Katharinen's Zweck mag die zu sagen. Vorbereitung der staatlichen Freiheit und Ordnung gewesen fein: ihre Mittel waren, wie bei Joseph II., dessen Bruder Leopold und allen Anderen ber Zeit, Gefete, Decrete, Regulative, mittelft beren die politische Cultur erzwungen Daher ihre "Legislomanie", wie sie es werden follte. nannte; daher ihr fester Glaube an die Zukunft Ruglands Dank dieser ihrer "Legislomanie": die russische Litteratur wird einst alle anderen überflügeln und "der russische Staat kann nicht zerstört werden; denn wir lieben und suchen und sinden und stellen die Ordnung her; sie schlägt Wurzeln und Niemand wird sie wieder vernichten." "Ich liebe die noch nicht urbar gemachten Länder; glauben Sie mir, es sind die besten. Ich hab's Ihnen tausendmal gesagt; ich tauge nur in Rußland was; merken Sie sich das. Anderswo sieht man die Sancta Natura nicht mehr; Alles ist so entstellt und manierirt."

In der That war die Rastlose unausgeset mit den Angelegenheiten bes ihr anvertrauten Reiches beschäftigt; bald auf Reisen, bald im Cabinet, heute mit Planen ber auswärtigen Politik, morgen mit Reformen aller Art, und wenn sie Muße findet, so wird auch diese noch auf ihr Aboptivvaterland verwendet, indem sie eine ausführliche Geschichte Ruglands, nach eingehenden Studien im Reichs= archiv, plant, vorbereitet und niederschreibt. "Wie soll ich mich langweilen," schreibt sie einmal, "ich bin ja fortwäh= rend beschäftigt." "Ich arbeite wie ein Pferd," schreibt sie ein anderes Mal, "und meine Secretare, vier an ber Bahl, reichen nicht mehr hin; ich muß noch einige bazu nehmen. Ich bin ganz Schreiberei geworben und meine Gedanken lösen sich in Tinte auf. Mein Lebetag habe ich nicht foviel geschrieben. (Die Worte in Sperrschrift find beutsch im Text.) Im Anfange bes Rrieges wollte ich Richts sehen und hören als Rrieg und jest muß ich Alles bas nachholen, was ich habe liegen laffen, um wieder vor dem Frühjahre bas courente zu gewinnen; bas ist ein fehr scharfer Lauf." Selbst die Krankheit unterbricht ihre Thätigkeit nicht. "Nichtsbestoweniger," schreibt sie nach einem kurzen Bericht

über ihr Unwohlsein, "veröffentliche ich diesen Monat wieder brei Regulativen, wovon eine schon ausgefertigt, die andere eben abgeschrieben wird, die britte durch das Fegefeuer meiner Secretare geht und so bekommen die Dinge nach und nach eine Geftalt; und bann fpricht man nicht mehr bavon viel; wenn es einmal in Bang gefom= men ift, fo scheint es einem Jeben, es fann nicht anders sein; und es ist nicht anders und ba es feinen brudt, fo fühlet es feiner auch nicht." Als man ihr bei ihrem zwanzigsten Regierungsjahre von einer Feier spricht, fagt fie: "Die Feste langweilen mich ... und ich liebe es gar nicht, mich felbst zu feiern. Wenn ich irgend eine gute Regulative gegeben habe, so ist das mein Fest und ich genieße es." Wir lächeln über diese Regulativen= wuth der "Universalnormalschulmeisterin", wie Grimm sie nennt; aber einerseits ift sie selbst die Erste, welche über ihre "Legislomanie" scherzt; andrerseits sollte man doch nicht vergessen, welche Gesinnung folcher naiven Weltverbesserungs= fucht zu Grunde lag. Auch handelt es sich ja hier keines= wegs nur um pedantische Rleinigkeitskrämerei, ist es ja kein Bureaugeist, der aus ihrer Arbeit athmet. Hatte sie boch in ihrer "Instruction für das Gesethuch" "Montesquieu geplündert", wie sie behauptete, und sie bildete sich nicht wenig darauf ein, daß er in Frankreich verboten worden sein sollte. Sie hat immer leitende Ideen, faßt die Dinge unter allgemeine Gesichtspunkte, verliert nie den Zusammen= hang aus dem Auge, was fie felber auch zum Gegentheil fagen mag. "Die Legistomanie geht hinkenden Jufies (clopin-clopant); doch finde ich hie und da noch Gedanken, aber kein Banges; dieses Gange, worin alles Einzelne von

selbst seinen Plat einnahm, das Eine mit der Spite nach oben, das Andere mit der Spite nach unten, so daß Alles Klappte und wunderbar schön in denselben Rahmen ging, ohne je darüber hinauszureichen, das ist gänzlich verloren und davon ist seit sehr geraumer Zeit keine Spur."

Rein Wunder, wenn die Philosophen die Weltbeglüderin bewunderten. Nimmt man ihre versönliche Liebens= würdiakeit, ihr vollständiges Sichgehenlassen, ihren nie versiegenden Witz, ihre Aufmerksamkeiten für die Kürsten des Geistes, ihre hohe Stellung in Betracht, so ist's wol kaum zu verwundern, daß sie die Eroberung aller Freibenker und Menschheitsapostel machte. Selbst ihre äußere Bolitik ward als die einer Iphigenie betrachtet, welche die Civilisation nach Tauris brachte. Wir find so gewöhnt von dem "Verbrechen" ber Theilung Polens, von der "Eroberungssucht" Ruglands in der Türkei reden zu hören, daß wir ganz vergessen, wie die Zeitgenossen die Sachen anschauten: Voltaire, Diderot, d'Alembert und tutti quanti, König Stanislaus felber, wie wir aus feinen Briefen an Mme. Geoffrin ersehen, sahen in Bolen und der Türkei nur zwei Brutstätten des religiösen Kangtismus und willkürlicher Abelsherrschaft, Heerde der Käulniß und des wirthschaft= lichen Verfalles: in ihren Augen war Katharina die Vorkämpferin der Toleranz, der Aufklärung, der Ordnung und Gerechtigkeit. Die Polen waren jener Zeit ebenso verkom= mene Barbaren als die Türken. Das Nationalitätsgefühl unseres Jahrhunderts war ja noch nicht erwacht und der Ratholicismus hatte noch nicht jene Macht über die Gemüther zurückerobert, welche Bolen in der Meinung der Welt seitdem so sehr zu Gute gekommen ist. Auch war das Ende Bolens in den Augen aller Zeitgenoffen ein felbitverichuldetes. "Sie brauchen sich keine Mühe zu geben, die polnische Nation zu annulliren; fie arbeitet felber baran," schreibt Katharina im Januar 1789 an Grimm. "Ihre tolle Nullität wird sie von einer Extravaganz zur andern führen und der Augenblick wird kommen, wo sie sich gar dumm und reuig fühlen wird. Sie sind in Wahr= heit ein großer Politikus," fährt sie in ihrer franken, necki= schen Beife fort; "Sie durchlaufen ganz Europa in zwei Seiten; ba es aber nur geschieht, um mir zu sagen, daß ich nur zu thun habe, was in meinem Interesse ist, so bin ich Ihnen sehr verbunden und ich versichere Sie, ich werde es nicht daran fehlen lassen." Wie wohlthuend diese ächt friedericianische Offenheit — die tugendhaften Journalisten unseres Jahrhunderts nennen es Cynismus — absticht gegen den politischen Cant, der seit der Revolution Mode ward!

Ein anderes Mal (September 1795), im Augenblicke der dritten Theilung Polens, sucht sie ihrem Correspondenten an der Hand der Geschichte zu beweisen, daß sie "keinen Boll von Polen" in Besitz genommen, daß der ganze russsische Antheil schon früher Rußland gehört, und sie schließt: "Uedrigens, wenn diese Nation auch selbst ihren Namen verloren hätte, so könnte sie, will mich dünken, es wol versdient haben; denn sie hat selber alle Verträge gedrochen, welche ihr Dasein sicherten, sie hat nie Vernunst anhören wollen, und jedes Band der Gemeinsamkeit verloren, da nie zwei Judividuen über irgend Etwas einig waren. Feis, verderbt, leichtsinnig, wortreich, Unterdrücker und Projectensmacher, ließen sie ihre Privatwirthschaft von den Juden besorgen, die ihre Unterthanen aussaugten und ihnen selbst

sehr wenig gaben: so sind die Polen leibhaftig (voild en un mot les Polonais tout crachés). Mich wollen sie zur Königin von Polen. Vorher daten sie mich um meinen Enkel, den König von Preußen um seinen Sohn, den Witzner Hof um einen Erzherzog, Alles zugleich; den Kurfürsten von Sachsen um seine Tochter, den König von Spanien um einen Infanten, das Haus Bourdon um einen Prinzen und zu Hause machten sie das Gesetz um einen Piasten zu haben. Alles Das geht ganz gut zusammen in einem polnischen Kopse, obschon kein Menschenverstand den ist."

Nicht minder billigte die "öffentliche Meinung" des vorigen Jahrhunderts die türkische Politik Katharinens. Noch war das Andenken der großen Eroberungszüge der Ottomanen lebendig; noch sprach man mit Bewunderung von Sodieski und Prinz Eugen; noch war das europäische Interesse nicht entdeckt, welches ersorderte, daß das glücklichst gelegene Land der Welt unter türkischer Mißregierung stehe. Laut predigte Boltaire die Berjagung der Türken und die Unterwersung der Polen, — die Beiden werden in einem Athem genannt, wenn von den Feinden der Civilisation gesprochen wird. "Seien Sie sicher," schreibt er der Kaiserin schon 1769, "daß Niemand einen größeren Namen als Sie in der Geschichte haben wird; aber die Türken müssen Sie schlagen, um's Himmelswillen, troß des päpstelichen Nuntius in Polen, der so gut mit ihnen steht:

De tous les préjugés destructrice brillante Qui du vrai, dans tout genre, embrassez le parti, Soyez à la fois triomphante Et du Saint-Père et du Mufti.

Wie kann man Leute in Europa dulden, welche die Verse nicht lieben, nicht in die Komödie gehen und kein Franzöfisch verstehen?" Offen konnte Ratharina die Bedeutung der Namen gestehen, die sie unter hunderten für ihre Enkel wählte, die Namen Alexander's, des Civilifators von Afien, und Constantin's, des Gründers der christlichen Herr= schaft in Byzanz. "Voyez-un peu ce que c'est que les prophéties prévoyantes et les commèreries des grandmères," schreibt fie bei der Geburt des Ersteren (December 1777) in einem Briefe, den ich lieber nicht übersetze. "Ne voila-t-il pas une preuve de perspicacité? Aber mein Gott, mas wird aus bem Jungen werben? Je me console avec Bayle et le père de Tristram Shandy, qui était d'avis qu'un nom influait sur la chose; morgué, celui-ci est illustre; il y a eu des matadors qui le portaient, pourvu que les as ne soient pas passés à cette bande là." Und zwei Jahre später, als der Zweite kam: "Man hat mich gefragt, wer Pathe sein solle, und ich habe gefagt: ich weiß nur meinen besten Freund, Abdul Ahmed, ber es sein könnte; aber ba kein Christenkind von einem Türken getauft werden kann, erweisen wir ihm wenigstens die Ehre, ihn Constantin zu nennen. Sofort schrie Alles: Constantin! Und so ist er Constantin, gros comme le poing, und so ware ich mit Alexander zur Rechten, Constantin zur Linken ... Aber Der (sti-ci)," fügt sie schelmisch hinzu, "ist zärter als der Aeltere und sobald ihn die falte Luft nur berührt, verbirgt er seinen Ropf in ben Windeln; — will warm sein — morgué — wir wissen, was wir wissen, aber — still — kein Dreifuß. — Ja, bas heißt man wol mit der Thür in's Haus ge= Billebrand, Mus b. Jahrh. ber Revolution.

fallen!" Wir wissen aus der Correspondenz der Kaiserin mit Joseph II. — hier wird er immer bei seinem Reisenamen Falkenstein genannt — wie nahe schon drei Jahre später diese Träume ihrer Erfüllung waren.

Man hört oft sagen, Katharina habe nach Ausbruch ber großen französischen Revolution ihre Ideale abgeschworen und sich leidenschaftlich gegen die Nation gewandt, die sie so lange vergöttert und gegen die Schüler, welche die Lehren ihrer Meister angewendet. Ja, noch fürzlich hat Herr Rambaud behauptet, fie habe die Bufte Voltaire's aus ihrem Zimmer entfernen laffen. Nichts könnte ungerechter und unbegründeter sein. Den Ginen, deffen Ibeen man zu verwirklichen suchte, Rousseau, hatte sie von Anfang an gehaßt und feineswegs aus Freundschaft für feinen Wegner Grimm; Rousseau's Art von Ibealismus war ihr zuwider; auch haßte sie die Rhetorik und war geneigt, felbst bas Beste zu verkennen, wo es sich mit Phrase umgab, wie mur ' zu oft bei Rousseau; alle Abstraction war ihr ein Greuel und gar die abstracte Gleichmacherei Rouffeau's, fein Rrieg gegen die Cultur schienen diefer Helbengötendienerin und Vorkämpferin der Cultur gottesläfterliche Reperei gegen die Religion des Jahrhunderts. So meint sie denn auch schon 1790 mit vollem Rechte, dies sei eine Bewegung gegen ben Geift Boltaire's und ber "Philosophen": "Was werben benn die Franzosen mit ihren besten Autoren anfangen? Fast Alle, Boltaire voran, find Royalisten, Alle predigen Ordnung und Ruhe und das Gegentheil der 1200 köpfigen Hydra (der Nationalversammlung). Wird man sie in's Feuer werfen? Wo nicht, werden sie Maximen daraus schöpfen, die gegen ihr Spftem laufen, wenn fie Gines

haben." Und drei Jahre später: "Die französischen Philosophen, welche die französische Revolution vorbereitet haben follen, haben sich vielleicht nur in Einem getäuscht, barin, daß sie glaubten, Leuten zu predigen, bei denen sie ein autes Herz und guten Willen voraussetzten." Und wieder= um: "Also scheint es wirklich am Ende des 18. Jahrhun= derts ein Verdienst zu werden, wenn man die Leute mordet; und bann kommt man und fagt uns, Boltaire habe bas gepredigt. So wagt man die Leute zu verleumden. Ich glaube, Voltaire zoge vor, zu bleiben, wo man ihn beerdigt hat, als sich in Gesellschaft Mirabeau's in Ste. Geneviève (Bantheon) zu befinden. Aber wird man denn endlich allen biesen Abscheulichkeiten ein Ziel setzen? Es ist sonderbar, daß alle Höfe in der Sache der Absicht und Leitung des Königs und der Königin von Frankreich folgen, die sich in ihrer ganzen Aufführung so schlecht aufgeführt haben (qui dans toute leur conduite n'ont montré qu'inconduite); ich weiß wol, woher es kommt; aber da, da, Ursache und Motive miffallen mir."

Von Anfang an, schon 1787, hatte sie mit dem unsfehlbaren Blick des großen Staatsmannes gesehen, daß Ludzwig XVI. der Hauptschuldige war, wie denn heute für Niemanden, der die Geschichte wirklich kennt und unbesangen urtheilt, ein Zweisel mehr ist, daß ein Mann von Wilhelm's III. Natur auf dem Throne Frankreichs die Ohnastie und mit ihr die Einheit der nationalen Geschichte, die Verjährung der höchsten Gewalt, kurz, alles Das gerettet hätte, was eine freie und gesunde staatliche Entwickslung in Frankreich würde möglich gemacht haben. "Mankann im Allgemeinen nicht sagen, daß man Ludwig XVI.

schmeichle," schreibt Katharina im November 1787: "Man hat alles Mögliche gethan, um ihn zu überreden, sich un= ter Curatel zu stellen, und ihn zu überzeugen, daß er Nichts vom Geschäft versteht; und doch ist er fleißig, gut, hat gefunden Verstand, will das Rechte. Sehen wir, was ber oder die Vormünder thun; der Anfang taugt gar Nichts; wenn man zurückgegangen ift, um besser zu springen, mag's hingehen, aber wenn man zurückgegangen ist und springt nicht . . . oh, dann Abieu das Ansehen, das man seit zwei Jahrhunderten erworben und wer wird Denen glauben, die weder Willen, noch Kraft, noch Nerv haben? Ru, bas wird benn boch nicht fo armfelig fein, bag, wenn fie einen Badenftreich vorlieb genom= men, fie auch bie andere herreichen; bas ift awar evangelisch, aber auch nicht königlich. Ru viel Demuth ist ungefund vor den Staat." Schon nach ben Octobertagen sagte sie bem Könige vor Krapowitty bas Schickfal Karls I. voraus. Als er aute Miene zum bofen Spiel machte, warf fie ihm in einem Briefe an Rubof vor, daß er "zwei Willen habe, einen öffentlichen und einen geheimen." Und als er sich "discreditirt, erniedrigt, verächtlich und lä= cherlich macht", indem er "die extravagante Verfassung (von 1790) unterzeichnet und sich beeifert, Eide zu leisten, die er keine Lust hat zu halten und die ihm Niemand abverlangt", da ruft sie erzürnt mit dem Dichter:

"Renoncer aux Dieux que l'on croit dans son cœur 'C'est le crime d'un lâche, et non pas une erreur."

Auch Grimm urtheilt ähnlich, wenn schon mit der Behutssamkeit im Ausdruck, die ihm allen Fürstlichkeiten gegenüber zur zweiten Natur geworden: "Ein einziger Franzose hätte

dieß Wunder (der Rettung Frankreichs) zwanzig Mal, hun= bert Mal, im Handumdrehen, verrichten können; aber er will es nicht. Der Franzose ist der König." Die Worte find 1790 geschrieben. Es ist nicht die einzige Stelle ber Die Briefe Grimm's seit Beginn ber Revolution find voller Bolitik und bekommen dadurch ein Interesse, das den früheren ganz abgeht; wäre es auch nur, daß sie uns lebhaft die geistige und moralische Verwirrung zeigen, in welche jener "Philosophenkreis", der, ohne es zu wollen, foviel bazu gethan die große Umwälzung herbeizuführen, durch das Ereigniß versetzt wurde. Grimm ist fast ber einzige Ueberlebende: aber man fühlt sehr wohl. Voltaire und Diberot, d'Holbach und Helvetius, d'Alembert, ja felbst Rouffeau hätten ebenso gedacht, wenn sie dem Untergange ihrer Welt beigewohnt hätten. Doch kommt bei ihm der Deutsche hinzu, ber sich trösten kann, daß er nicht ift "wie Diefer Einer." "Eins ift unzweifelhaft, schreibt er Ende 1790, die Balfchen find noch immer Balfche; Voltaire würde sie wiederfinden, wie er sie gelassen hat, wie sie feit 2000 Jahren gewesen; sie haben durch den Gebrauch, den fie von der Freiheit gemacht, bewiesen, daß sie dazu gemacht find, wie die Ruh zum Seiltanzen und auf ihre jetige Extravaganz kann nur der strengste Despotismus folgen" . . . "Für das Ansehen der Kirche habe ich keine Angst, sagte ihm ber scharfblickende Runtins Caprara; wir find vielleicht zu alt, Sie und ich, um fie aus ihrer Afche wiedererstehen zu sehen; aber sie wird wiedererstehen: Ihre Jacobiner haben dieß Wunder unfehlbar (immanguable) gemacht; und wenn fie fähig gewesen wären, diese Revolution mit Mäßigung und Klugheit zu führen, sie hätten

ein großes Glück für die Menschheit daraus machen können." Daran knüpft Grimm nun sofort seine Klagen über den Berfall der Nation, ja selbst der Sprache, meint das Kussische würde fortan die Hossprache werden u. s. w., ergeht sich in Emigrantenphrasen über die Nacht vom 4. August, deren Größe dem Berstande dieses Menschen ja immer ein Käthsel bleiben mußte. Dagegen sind seine Bemerkungen wieder äußerst treffend, sobald er sich auf Beodachtung und Raisonnement beschränkt. Riemand springt über seinen Schatten: den Werth der Begeisterung im Leben der Nationen zu begreisen müßte man eben nicht Grimm sein.

Die Kaiserin war von vornherein mißtrauischer gewesen, als ihr Correspondent: der schwärmte für den reichen Necker und den vornehmen Herzog de Caftries, bei benen er zu Mittag zu speisen pflegte; sie hat weber in Necker's noch in irgend eines Franzosen Staatsmannschaft "Die Leute find windig und Röpfchen ist schwindlig. Dès que chez vous j'entends parler de parlement, je détourne mon entendement. voilà deux rimes, l'une allemande et l'autre française." Sie hatte, wie wir aus Krapowitty's Aufzeichnungen wissen, für den amerikanischen Unabhängigkeitskampf geschwärmt. wenn ihr auch die Meister-Hämmerlein-Figur des tugendhaften Franklin leiblich und geiftig nicht behagte; aber nicht einen Augenblick läßt fie sich von der europäischen Begei= sterung des Jahres 1789 und des Bastillensturmes fort= reißen: sie ward auch nicht eine Stunde bem Glauben bes aufgeklärten Despotismus - ihrer Religion, ber Religion des Jahrhunderts — ungetren. Vom ersten Tage an rief sie in Prosa, was Schiller in seine reichen Verse kleibete:

"Wenn sich die Bölker selbst befreien, da kann die Wohlfahrt nicht gedeihen. - - Weh' Denen, die dem Ewia= blinden des Lichtes Himmelsfackel leihen! Sie strahlt ihm nicht, fie kann nur zünden und afchert Städt' und Länder Alles für das Volk, Nichts durch das Volk, war ein." ihre Devise, wie die fast aller "Philosophen". "Der Wille ber Menge, schrieb Grimm 1790 an's Ende seiner Gazette litteraire, und die Interessen der Menge treffen nur selten zusammen." "Ich muß gestehen," schrieb ihm die Kaiserin im Herbst 1789, "ich liebe die Großtreuze nicht, die Nacht= wächter werden, noch die Justiz ohne Justiz, noch die barbarischen Laternenhinrichtungen. Ich vermag auch nicht an das aroße Talent der Schuhflicker für Regierung und Gesetgebung zu glauben. Lassen Sie nur einen Brief von tausend Bersonen schreiben, lassen Sie sie jeden Ausdruck wiederkäuen, und Sie sollen sehen, was draus wird." Und am Anfange bes folgenden Jahres blickt fie zurück auf bas "große Jahr" und fühlt sich überwältigt "par l'immensité des choses, ber Wiebergeburten und Migge= burten biefer Zeiten, wo man fich nicht mehr in ber Welt erwärmt für Alles, bas unrecht, miß= billig, graufam, gewaltig, und abscheulich vor biefem hieß, und wo die dummften Rlote geben= fen, bie erften Stellen eigenmächtig einzunehmen. bier tann man mit Recht auf gut Sollanbifch sagen: Ja wol, myn herr, als die käs nicht wär." Sie fürchtete, Frankreich werde sich nicht wieder erholen: "Quelle chute! Les ronces vont croître sur les grands chemins; Sully se réjouissait de ce que son cher Henry IV les avait fait disparaître; jamais je n'ai tant lu et

relu la Henriade et tous les mémoires de ce temps là que pendant cet hiver. Il faudra que l'assemblée nationale fasse jeter au feu tous les meilleurs auteurs français et tout ce qui a répandu leur langue en Europe; car tout cela dépose contre l'abominable grabuge qu'ils font." "Das Ende dieses vielgerühmten Jahrhunderts beweist, daß es um keinen Heller besser ift als feine Vorgänger." "Diese schöne Bescheerung," rief fie bei der Hinrichtung Ludwig's XVI., "war dem 18. Jahrhun= bert aufgespart, welches sich rühmte, das milbeste, aufgeflärteste der Jahrhunderte zu sein und welches so furcht= bare Seelen in der berühmtesten Stadt, die man je gekannt, geboren hat. — Erinnern Sie sich der Zeit, wo Sie mir fagten, Sie könnten von den Menschen nur Gutes sagen und ich Ihnen antwortete: Aber in welchem Kreise haben Sie benn gelebt?" Bei allebem hielt fie ben Republikaner Laharpe, der ihres Enkels Erzieher war, gegen den ganzen Hof bis 1794. Allein ihr Urtheil wird immer befangner. Ihre Entrustung verblendet sie immer mehr; die Weitfichtige wird nach und nach ganz kurzsichtig: die locale Bebeutung der Revolution beurtheilt sie noch so ziemlich rich= tig; — "Wissen Sie, was Sie in Frankreich sehen? sagte sie schon achtzig Jahre vor Kürst Bismarck (conf. Buschii II. 310). Es sind die Gallier, welche die Franken verjagen" —; aber die allgemeine Bedeutung der Revolution entgeht ihr, ja sie glaubt an eine Rückfehr zum alten Régime: "Sie werden die Franken zurückkommnn sehen," meint fie. Schon im April 1791 hatte fie geglaubt, bas Schlimmfte wäre vorbei; und einen Monat später: "Rach Allem, was ich von Frankreich sehe und höre, halte ich es für geistes=

trant; aber ihr leichter Sinn wird fie rascher über die Rrantbeit hinausbringen als andere Völker, welche die Epidemie bekommen; diese Krankheit scheint sie alle zweihundert Jahre zu befallen. Lefen Sie ihre Geschichte; wie lange dauerte fie die vorigen Male?" Dann wieder, am Anfang der un= seligen Campagne von 1792, sieht sie wohl das Schicksal ber Defterreicher und Preußen richtig voraus; aber fie glaubt, bie Emigranten würden jubelnd empfangen werden wenn nur, - "ja wenn sie nur die vier oder fünf kleinen Ingredienzien hätten, die ja so leicht aufzutreiben sind: Muth, Festigkeit, Großherzigkeit, Rlugheit und das nöthige Urtheil, um Alles Sie halt große Stude auf ben richtig zu gebrauchen." Grafen von Artois, meint, Franz II. habe das Herz auf bem rechten Fleck! Sie arbeitet eine Note aus über die Nothwendiakeit einer Restauration in Frankreich, worin sie bas ganze alte Wefen mit Ausnahme einiger Migbräuche wiederherzustellen vorschlägt! In anderen Augenblicken fieht fie heller, fagt schon in klaren Worten Bonaparte, ben Retter, voraus. So im Februar 1794, als noch die Schredensherrschaft wüthete: "Wenn Frankreich da heraus kommt, wird es fräftiger fein als je; folgsam und sanft wie ein Lamm; aber es brancht einen überlegenen Mann, geschickt, muthig, der seine Zeitgenossen, ja das ganze Jahrhundert überrage. Ift er geboren? Ift er's nicht? Wird er kommen? Davon hängt Alles ab." Und im folgenden Jahre: "Was die Contrerevolution anlangt, so verlassen Sie sich auf die Franzosen selber; sie werden das Geschäft besser besorgen, als alle Coalifirten zusammen. . . . Alles in Allem betrachtet, sind die Leute doch keine Klötze, sie lassen sich wie Lämmer führen, und nie ist ein Volk ruhiger, als wenn es,

wie dieses, müde aus dem Trubel kommt." Merkwürdiger Weise scheint sie den "Retter" nicht zu erkennen, als er auftritt: der Brieswechsel geht dis zum October 1796: die Frühlingsssiege von Willesimo und Montenotte, die Sommersiege von Lodi und Castiglione werden nicht einmal erwähnt.

## IV.

Ratharina war nicht nachsichtiger gegen die Feinde der Revolution als gegen beren Freunde. Reiner kommt aut weg; am wenigsten natürlich Friedrich Wilhelm II. und Schon bei seiner Thronbesteigung schrieb seine Minister. sie: "Je viens de lire dans la Gazette de Berlin F. W. der Bewunderte. Voudriez-vous bien avoir la bonté de me dire en quoi? J'ai vû les commencements de cet autre (Friedr. II.) Sti-là évitait flatterie et forfanterie; sais-tu pourquoi? Parceque nous étions pétris de jugement. A bon entendeur salut," fügt sie mit feiner Abfertigung der ungeheuerlichen "Flagornerieen" Grimm's hinzu. Die Unzufriedenheit mit frère Gu konnte nach dem Frieden von Bafel, der ja an allen Sofen als ein Abfall von der guten Sache empfunden worden, nur steigen. "Le roi de Prusse a négocié sous Varsovie," schrieb sie im April 1795, "tout comme à Bâle; aus dem einen ist Dr... herausgekommen; aus bem anberen ift basfelbe zu erwarten." Biel härtere Worte nach entfallen ihr, wenn sie an die Zeiten Friedrich's denkt. Das waren andere Menschen. "La société a changé; ce n'est pas

celle de l'année 1740, brillante, spirituelle, annonçant le héros par tous les bouts!" Mme, de Séviané fönnte es nicht schöner sagen. Sie bewunderte nicht Alles an Friedrich, den sie oft auf ihrem Wege fand und sie ver= gaß zuweilen, daß sie dem alten Herodes, wie sie ihn zu nennen pflegte, Alles dankte; aber sie hatte ein lebhaftes Gefühl für große Berfonlichkeit. Gegen die Schwachen und Unwahren ist sie unerbittlich. Was man ihr auch vor= werfen mag, sie wußte stets, was sie wollte, und sie war keine Heuchlerin. Deffen war sie sich bewußt und daher ihre Strenge, wo sie Kopflosigkeit und Unentschlossenheit oder Liige zu sehen glaubte. Unbarmherzig und unablässig geißelt sie die kleinen deutschen Fürsten. "Aber was ist's benn mit diesen Don Quiroten Germaniens," ruft fie g. B., als sie Custine's Einzug in Mainz erfährt. "Das ruinirt sich mit Truppenhalten, schreit sich heiser sie einzuerereiren; und wenn sich's drum handelt, sie zu brauchen, so machen sich Ihre Durchlauchten und Erlauchten aus dem Staube mit ober ohne Truppen. Bringen Sie doch ein wenig Ord= nung da hinein, da Sie gerade in Ihrem Centrum sind", fügt sie mit einem kleinen Seitenhieb auf Brimm's Fürsten= bienerei hinzu; "und sagen Sie ihnen boch, daß man im Kriege, wenn man nicht schlägt, geschlagen ist." foll man mit die Leute machen," fagt fie ein ander= mal, "ftolz im Glücke, Abvocaten im Unglücke, ichnaden, wenn zu thun Zeit ift: halbe Worte und halbe Werte machen nicht Dinge, die gang gethan fein müßten, fonften murbe in ber Belt fein halb und fein gang fein; nicht gang ift Banfegang, biefe maticheln, ich liebe die Banfe nicht gebraten,

nicht geräuchert, ber Beschmad ift nicht angenehm." Noch härter ist sie mit der Unwahrheit: "Das ist ein Rönia," fagt fie von Guftav III., "ber glaubt, daß er durch Lugen und Betrugen viel Ehre erwerben wird; nichts, mein herr, wird baraus werben; er wird zur Schande und ber Spott ber Nachwelt werben: mit Lügen und Trugen macht man fich feinen Ruhm und Ehre." "Was aber anbelangt die ehrwürdige liebe Frau Betfcwefter," fagt fie, noch immer in ihrem ungeschlachten Deutsch, von Maria Theresia, die immer über das Loos Polens weinte, so kann ich von ihr anders nichts fagen, als daß fie große Anfechtungen der Sab= und Berrichfucht leidet. Das Beulen ift ein Beweis der Reue, aber ba fie immer behält und gang vergißt, daß nicht mehr thun die beste Buge ift, fo muß boch wohl was Berftodtes in ihrer Bruft ruhen; ich befürchte, bag es des alten Adams Erbfunde fein muffe, Die fo eine verruchte Comedie fpiele. Aber mas forbert man mehr von einer Frau?" fest fie mit bitterer Unspielung auf ihren eigenen Ruf hinzu. "Wenn fie ihrem Mann getreu ift, fo hat fie ja alle Tugenden und im Uebrigen Richts zu ichaffen. Bon Berrn Janus (Joseph II.) kann man wohl, ohne zu fehlen, muth= maßen, bag, wenn er nicht zum großen Mann wird, so wird er fehr bofe werden, und feine Bedurf= niffe an Leib, Seele und Berftand auf Andere Bas foll bas Gemiffensgericht aus= richten, ba wo in Worten und Geschäften beftan= bige Bodfprünge hervorkommen?" Doch urtheilt sie nicht immer so hart über die "Habsucht-Habsburg". So sagt sie 1790 von Marie Antoinette: "Sie hat ganz die Art von Muth ihrer Mutter und die Unerschrockenheit der Familie; denn Joseph II. verdarb seine Sachen, wenn ich so sagen dars, eben durch diese Unerschrockenheit." Und wiederum von Joseph: "Ich kann noch immer meine Verwunderung nicht überwinden: gemacht, geboren und erzogen für seine Würde, voll Geist, Anlagen und Kenntnissen, wie er es angesangen hat, schlecht und ersolglos zu regieren."

Im Ganzen jedoch ift ihr Urtheil über die Menschen richtiger im Allgemeinen als im Einzelnen und hier wieder fieht fie, wie's zu gehen pflegt, schärfer, wo sie haßt, als wo fie liebt. Das Charafteristische bei allen ihren Urtheilen ift der gesunde Menschenverstand, die vollständige Phrasen= losiafeit und Wahrhaftigkeit, der herrliche Realismus. mitten jener Zeit, wo schon mit Rousseau die falsche Empfindsamkeit und die Rhetorik ihre fast hundertjährige Herr= schaft antraten, bleibt sie immer durchaus positiv, fragt die Dinge nach ihrem wahren Werth und Wesen, täuscht sich auch wohl manchmal, aber nimmt wenigstens nie Worte für Dinge oder Gedanken. Nicht einen Augenblick läßt sie sich vom modischen Cagliostroschwindel anstecken. Sie durch= schaut den Charlatan am ersten Tage. Nie will sie von ben Freimaurern, Rosenkränzern u. f. w. das Entfernteste Nie auch klagt sie über die Umstände, den Mangel an Helfern u. f. w. "Chaque pays fournit toujours les gens nécessaires pour les choses und da Alles in ber Welt menschlich ift, fo können benn Menschen auch damit fertig werden." "Selon moi, aucun pays n'a disette d'hommes; ne s'agit pas de chercher, s'agit

d'employer ce qu'on a sous sa patte . . . N'y a pas disette d'hommes; y a multitude, mais faut faire aller: tout ira s'il y a cet autre faisant-aller. Comment fait ton cocher, souffre douleur, quand tu es emboité dans ton carosse?" Als von den Notabeln die Rede ist, lacht fie über Necker's drei langweilige Bande: er follte einfach den Leuten sagen, wie sie selber ihren berühmten Bertrauensmännern: "Hier sind meine Principien; sagt mir Eure Beschwerden. Wo driickt Euch der Schuh? Gut: Machen wir's beffer. Ich habe kein System; ich wünsche das allgemeine Wohl und das hat meines zur Folge. Allons, arbeitet, macht Entwürfe. Seht woran Ihr feib." Herr Calonne und alle Ihre Herren mögen bleiben wo sie find; der weiß zehnmal mehr als ich und handelt zehnmal schlimmer als ich und meine Beamten, die wir keine schönen Phrasen haben."

Auch die größte Tugend des Jahrhunderts, die Toleranz, sehlt Katharinen nicht. Sie selbst nennt sich wohlgefällig, obschon mit höchst zweiselhafter Berechtigung eine
"republikanische Seele". Eher hätte sie sagen dürsen, was
Wenige von sich sagen können, daß sie wirklich allem Parteigeist fremd war: "Wo nur Der vergöttert oder geehrt wird,
hat man nur die Tugend, welche gerade Mode ist; die anberen bleiben im Dunkeln und werden nicht mehr cultivirt:
das ist gewiß das Mittel Leute zu haben, wie man sie will;
nicht aber das Mittel die große Art zu haben." Eine so
absolute Despotin sie auch war und so ungerne sie "die
Schuhslicker an der Regierung" sah, so entschieden wollte
sie die Freiheit der Bewegung und der Gedanken für Alle:
"Ich fürchte die Monopole auf hundert Meilen; ich liebe

nicht Alles zu regeln, noch weniger zu behindern. Ich bin wie Bafile im "Barbier von Sevilla", ich habe meine kleinen Maximen, an die ich mich halte und die ich," fügt sie weise hinzu, "in der Anwendung nur mit Bariationen brauche."

Und wie in der Politik, so sind ihre Urtheile in Fragen der Litteratur, der Erziehung, der Psychologie und Morgl. keineswegs immer unbeftreitbare, aber stets eigene, oft auch "Der ist ein Franzose, schreibt sie an Fr. von Bielke über Guftav III., und zwar bis zur Nagelspitze, ahmt in Allem den Franzosen nach. Nun bin ich aber beinahe das gerade Gegenpart; in meinem Leben habe ich das Nachahmen nicht ausstehen können und, um es gerade heraus= zusagen, ich bin ein ebenso großer Sonderling (aussi franc original) als es nur der eingefleischteste Engländer sein kann." Reine Berühmtheit imponirt ihr: "Wissen Sie wohl, daß ber Roman comique von Scarron gar nicht unterhaltend ist; ich habe ihn lesen wollen um zu sehen was es ist; aber mich dünkt, er taugt Nichts." Ebenso strenge urtheilt sie über Beaumarchais' "Kigaro", den es Mode war in den Himmel zu heben. Die ganze französische Litteratur der siebziger Jahre scheint ihr äußerst mittelmäßig: "Gott weiß, alle die jungen Leute wollen mehr wie sie können und ich liebe die Röpfe, die da ohne Wollen von felbsten laufen, ohne sich aufzuziehen. Quand on devient vieux, je crois qu'on devient trop difficile et que c'est là mon cas." Das mag wohl sein; doch be= urtheilt sie auch ihre eigenen Altersgenossen höchst unbefangen: "In diesem Jahrhundert haben sich auch Rerle gefunden, die ohne Genie zu haben wie Voltaire schreiben

Sie glaubten, bazu reiche es bin elegante Phrafen zu drechseln oder auch dreift und teck über Alles in den Tag hineinzureden. Wenn ich das febe, fage ich: Lieber Das ist's nicht, Das ist's nicht. Schreibt nicht ftark, wenn Ihr keine ftarke Seele habt, schreibt nicht kühn, wenn Ihr weder Genie noch Anmuth habt." Fielding und Sterne find ihre Lieblingsautoren, wie man's von ihr erwarten darf. Ihre Kunsturtheile sind weniger unabhängig: in der Malerei läßt sie sich ganz von Diderot leiten, in der Musik von Grimm. Sie kauft Bilder über Bilder, läßt Baesiello nach Betersburg tommen um seine Opern zu dirigiren, Falconet um Peter's Statue auszuführen 1; fie bewundert Angelica Raufmann und Houdon, Mengs und Pigalle, das versteht sich von felbst; zieht gegen Gluck los, der seine Opern in Paris "brüllen" läßt —, ob Grimm bas fo durchaus gebilligt hätte, bezweifle ich - turz, fie folgt dem Strom.

Wie ihre litterarischen Urtheile, so ist ihr Styl stets originell, manchmal etwas sehr nachlässig, oft uncorrect, nicht immer klar, sie mißbraucht das Recht der Anakoluthie aus's keckste, auch ist sie zuweilen derber als nöthig; aber welche Natürlichkeit, welches Leben! So ist z. B. ihr Briefüber Cagliostro's Abenteuer in Rußland (9. Juli 1781) ein Muster der raschen, leichten Erzählung, das an Sevigne'sche Anecdoten erinnert, wenn auch sonst die Feinheit, Classiecität, und das Malerische von Mme. de Sevigne nicht gerade Das ist, was Katharina's Briefe auszeichnet. Dagegen

¹ Der 17. Band vorliegender Sammlung der k. russ. hist. Gessellschaft enthält ihre Correspondenz mit Falconet.

find ihre Bortraits meift sehr gelungen; ich erinnere nur an die Banin's und Orlofs, als sie den fast gleichzeitigen Tod der Beiden erfährt (20. April 1783). Vor Allem aber ift fie glücklich im Ausbruck allgemeiner Ergebnisse ihrer Lebenserfahrung und ihres Nachdenkens, im Hinwerfen bedeutender Anspielungen auf solche Ergebnisse. mein Bruder G. schafft nicht, sagt sie von Gustav's III. Reformbestrebungen; er bringt kein Leben hervor; aus dem Miste entstehen die schönsten Blumen, wenn der Samen da ift . . . (Ich überspringe eine Stelle, da die Raiserin we= niger zartfühlend in ihren Vergleichen ift als unsere heikle Leserwelt.) Freilich ist auch da Geburt und Schöpfung, aber wie fo viele Geburten und Schöpfungen gehet's vor sich, ohne daß man daran denkt." Ein andermal spricht sie von Ahnungen und Brophezeiungen: "Die, welche ge= nialen Menschen wie durch höhere Eingebung zu Theil werden, find gewöhnlich das Ergebniß fehr tiefer, längst gemachter Combinationen; es find Schlußfolgerungen, welche das Genie aus oder nach früheren Forschungen des Geistes, bes Verstandes, der Erfahrung zieht." "Gott fegne die mittelmäßigen Bagganger, fagt fie von ben ihr fo verhaften Menschen, die sich für und gegen Nichts erwärmen können. "Ihre Seele ift ruhig amischen und unter allen Berrlichkeiten diefer Welt; ja fie find glüd= lich; fie gehen fehr indifferent, fo gang gelaffen ber= um; aut ift aut und ichlecht ift schlecht, immer einer = lei und Alles nehmen fie vorlieb und laffen fich's gefallen, Alles ift gefehen und gethan in wenig Beit, benn an Dichts verliert man fie" (bie Reit). Und über die Stolzen: "Ich weiß wie schwer es ist dem

Menschen Vernunft beizubringen, wenn der Himmel ihn mit Stolz straft oder beschenkt (punit ou munit); dann sind alle seine Organe geschlossen sür Alles, das man ihm sagen könnte; was er sieht, imaginirt, meint und Alles was die anderen denken und sagen, und wär's das Beste in der Welt, ist nur eine Beleidigung gegen seinen Stolz; ein Stolzer ist berauscht von seinem Stolz; ich habe deren gesehen, ich male sie nach der Natur." Vielleicht auch ein wenig nach dem Spiegel?

Wie das ganze Jahrhundert hatte sie natürlich auch eine Schwäche für Bädagogie; sie erkundigt sich immer sehr eifrig nach dem Deffauer Philantropin, liest felbstverständ= tich Basedow, Pestalozzi, "Emile" und "Emilie" — Grimm's Busenfeind und Busenfreundin — vor Allem aber ift's die Erziehung ihrer eigenen Enkel, die fie beschäftigt und, was man auch von den Ergebnissen dieser ihrer Erziehung denken mag, die Grundfäte, nach denen sie diefelbe leitete, waren Wenn die kaiserlichen Zöglinge, Alexander ausgezeichnet. · und Constantin, nicht die Hoffnungen ihrer Großmutter und Erzieherin rechtfertigten, so war's eben, weil die Ratur stärker ist als die Erziehung. Die konnte zwar viel zu Wege bringen; den Charakter konnte sie nicht ändern. "Herrn Alexander überlassen sie nur sich selber. um soll er durchaus denken und wissen, wie man gedacht hat oder was man gewußt hat vor ihm? Lernen ist nicht schwer; aber meiner Ansicht nach mussen der Kopf und die Kopfesfähiakeit eines Kindes entwickelt werden ehe man es mit dem Plunder der Vergangenheit betäubt; und aus diesem Plunder muß man auch dann noch wohl er= mägen, mas man ihm bietet. Mein Gott, mas bie

Natur nicht thut, tann fein Lernen nicht thun, aber lernen erstickt oft Mutterwit. Et rien de pire que les gens frottés d'esprit et de science selon feue Mm. Geoffrin." Und über die Herrnhuter Erziehung: "Die Leute engen die Geifter ein und haben außerdem auch die hohe Kunft die Frauen furchtbar häßlich zu machen; nun ist es aber eines meiner Paradore, daß die Säglich= keit des menschlichen Körpers, — weiblich ober männlich, einerlei - ein Erziehungsfehler ist und daß, wenn die Erziehung wirklich aut ist, Schönheit der Seele und Schön= heit des Körpers Hand in Hand gehen, aus einander folgen." Schön wurden benn auch die Enkel, zumal ber, den sie nicht mehr erziehen konnte, der kleine Nicolaus, der wenig Monate vor ihrem Tode auf die Welt kam. Sie zeigt seine Geburt fofort an: "Er hat eine Bagstimme, mit der er furchtbar schreit; er ist eine Arschine weniger zwei Berschoks lang und seine Hände sind beinahe so groß als meine; mein Lebtag hab' ich keinen folchen Ritter gesehen. er fortfährt wie er anfängt, werden seine Brüder Zwerge neben diesem Kolosse sein." "Ritter Nicolaus," kann sie zehn Tage später melben, "ist schon seinen Brei seit drei Tagen, weil er immer effen will. Ich glaube nie hat ein achttägiges Kind ein solches Mahl gehalten. Es ist uner-Alle Bonnen sind überwältigt . . . Er mißt Euch alle Leute von Oben bis Unten und halt und trägt seinen Ropf wie ich."

Wie groß der Plat war, welchen die Enkel, namentlich Alexander, im Leben der Kaiserin einnahmen, geht aus jedem dieser Briefe hervor. Immer hat sie etwas Neues zu berichten, von den Einfällen, den kleinen Charakterzügen, den

Anlagen des Knaben. Sie scheint so recht, was man in Norddeutschland ein Kinderlieb nennt, gewesen zu sein. "Borgeftern, am 9. Februar, schrieb fie im Jahre 1794, waren es fünfzig Jahre seit ich mit meiner Mutter in Moskau ankam; es war auch ein Donnerstag, und folglich hatte ich meine fünfzig Jahre hier in Rußland zugebracht, und von diesen fünfzig Jahren herrsche ich zweiunddreißig, Gott sei Dank!" Und nun beginnt sie alle die Generationen aufzuzählen, die an ihr vorübergegangen sind, sowie die wenigen lebenden Ruinen, die sie als blühende Männer und Frauen empfangen hatten. "Das find große Beweise bes Alters, auch diese Erzählung verräth das Alter, nicht wahr, aber was ist zu machen, und trop alledem liebe ich leidenschaftlich und wie ein fünfjähriges Kind zu fehen, wie man Blindekuh und alle möglichen Kinderspiele spielt. Die jungen Leute, sowie meine Enkel und Enkelinnen fagen, ich müßte dabei sein, sonst wären sie nicht lustig nach ihrer Art; und sie wären ausgelassener und freier, wenn ich dabei wäre, als ohne mich. Ich bin also ihr Lustigmacher."

Auch eine gewisse Zärtlichkeit war der derben Watrome nicht fremd, sie liebte härter zu scheinen, als sie wirklich war, nur in der Politik verstand sie keinen Spaß. "Ich kann gut sein," sagt sie einmal, "ich bin gewöhnlich sankt, aber mein Haudwerk nöthigt mich, was ich will gehörig zu wollen; und das ist ungefähr all mein Werth, nichts weiter; genug über mich selber." Sie, die bekanntlich kein Todesurtheil unter ihrer Regierung vollstrecken ließ, kann gar hart werden, wenn es sich um einen Staatsverbrecher handelt; so über Pugatsches: "Den biedern Spizbuben hätten wir; er hat offenbar nicht viel Urtheil, da er sich schmeichelt, er

könne seine Gnade erhalten; vielleicht auch kann der Mensch nur leben, so lange er hofft und sich schmeichelt." Ihr Stolz ließ sie auch oft herber erscheinen, als sie es im Grunde war; schon als junges Mädchen gesteht sie, "ich würde mich für erniedrigt gehalten haben, wenn man mir eine Freundsschaft bezeugt hätte, die ich für Mitleiden hätte halten können". Und doch,

se il mondo sapesse, il cuor ch' ella ebbe, assai la loda e più la loderebbe.

In der That finden wir hier kaum einen Brief, wo sie nicht Grimm mit Wohlthaten beauftragt, und zwar immer mit der dringenden Bitte, "daß es ja nicht in die Zeitungen komme;" oft auch, daß die Betheiligten nicht erführen, von welcher Seite ihnen geholfen würde. Es ist bekannt, daß sie Diderot otium cum dignitate sicherte; und er war nicht der einzige der "Bhilosophen", den sie unterstützte. Wie früher aber die Philosophen, so hatten später die Emigranten von ihrer verschwenderischen Großmuth zu fagen. Selbst die deutschen Schriftsteller, unter Anderen Sofie de la Roche, fanden an ihr einen Retter in der Noth, Und sie bezahlte nicht nur mit ihrer Börse, sondern auch mit ihrer Berson. Rührend ist die werkthätige Gute, die fie der armen mißhandelten Auguste von Braunschweig angedeihen ließ, und nie ermüdete fie, diefelbe gegen ihren brutalen Gemahl in Schutz zu nehmen. Hatte sie doch felber Aehnliches in ihrer Jugend erfahren.

Es ist wahr, sie spricht oft von ihren früheren Geliebten mit einer Gleichgültigkeit, die uns verletzt, obschon sie eben nicht die einzige Frau ist, welche solche Meisterschaft im Vergessen gewisser Intimitäten übt: man denke an Charlotte von Stein, George Sand, Daniel Stern, die jene Virtuosität so weit trieben, ihre ehemaligen Geliebten vor der Welt an den Branger zu stellen. Was Anfangs als das Ungeheuerste des Lebens erschien, wird ihnen, nachdem das Weihevoll-Fruchtbare überwunden ist, eine zum Verhältniß gehörige Nebensache, ohne alle ideale Bedeutung, und damit geht denn auch ganz natürlich jene achtungsvolle Scheu verloren, welche die Männer doch immer für den Gegenstand einer früheren Liebe zu bewahren pflegen. Indeh ist Katharinen's Bewegung beim Tode Orloss's eine tiefe, obschon ihr Verhältniß zu ihm seit zehn Jahren aufgelöft und er seit drei Jahren geisteskrank hinfiechte. Auch Botemkin's Tod erschütterte sie gewaltig. Es war freilich mehr der Freund, der Mitarbeiter, den sie in ihm beweinte, als den Geliebten, denn schon lange hatte ein Andrer ihr ganzes Herz gewonnen. Es war bies der junge General Lanskoi — sie nannte ihn immer nur das Kind — und diese Herbstliebe der alternden Herrscherin scheint denn auch nächst der Liebe zu ihren Enkeln, das innigfte Gefühl ge= wesen zu sein, das je Macht über sie gewann. Sein unerwarteter Tod war ein Schlag, den die Fünfundfünfzig= jährige nicht wieder überwand. — "Als ich diesen Brief anfing," schreibt sie am 2. Juli 1784, "war ich im Glück und der Freude und meine Tage vergingen fo schnell, daß ich nicht wußte, was aus ihnen wurde. Dem ist nicht mehr so, tiefer Schmerz erfüllt mich, es ift aus mit meinem Glück, ich wäre beinahe felbst an dem unersetzlichen Verlufte ge= storben, den ich vor acht Tagen erlitten habe. Mein bester Freund ist nicht mehr, ich hoffte er würde die Stütze meines Alters werden, er gab sich Mühe, er gewann täglich, er

hatte alle meine Neigungen angenommen, es war ein Jüng= ling, den ich erzog, der dankbar war, sanft und redlich, der all meinen Kummer theilte, wenn ich welchen hatte, und der sich über meine Freuden freute; in einem Wort schluch= zend muß ich sagen, General Lanskoi lebt nicht mehr. Ein böses Fieber hat ihn in fünf Tagen in's Grab gebracht und mein Zimmer, sonst so angenehm für mich, ist eine leere Höhle geworden, in der ich Mühe habe, mich herum= zuschleppen wie ein Schatten ...... Doch bin ich seit gestern wieder aus dem Bette, aber schwach und so schmerz= lich angegriffen, daß ich kein menschliches Gesicht sehen kann, ohne daß Schluchzen mich am Reden verhindert. Ich kann weder schlafen noch effen, das Lefen langweilt mich und das Schreiben geht über meine Kräfte. Ich weiß nicht, was aus mir werden foll, aber ich weiß, daß ich in meinem Leben niemals so unglücklich gewesen bin, als seit mein bester, lieber Freund mich so verlassen hat . . . . . . Ich kann nicht weiter." Nach einer Pause von zwei Monaten erzählt sie Grimm, wie "à force de sensibilité j'étais devenue une être insensible à tout excepté à la seule douleur", und wie ihre Freunde sie aus diesem Rustande herausgerissen, doch fügt sie stolz hinzu, daß sie "trop dieses schrecklichen Zustandes" nicht die unbedeutendste ihrer Pflichten vernachläffigt habe. "Gestern war ich zum ersten Mal in der Messe und habe folglich zum ersten Mal Leute gesehen, und die Leute haben mich gesehen; aber es war eine folche Anstrengung, daß ich mich beim Zurücktommen in mein Zimmer so schwach fühlte, daß jede Andre in Thumacht gefallen wäre, etwas, was mir nie paffirt ift." Einige Wochen später, "alles greift mich an

und ich habe nie gerne Mitleiden erregt, offenbar ift ein folcher Auftand nicht tödtlich, denn ich bin am Leben und bin nur sechs Tage zu Bette gewesen ..... Gestern waren es drei Monate seit der unglücklichen Katastrophe, die mich zu einem einfilbigen Wesen gemacht ..... Wenn Sie genau meinen Zustand wissen wollen, so will ich Ihnen fagen, daß ich noch immer untröftlich bin; die einzige Bef= ferung ist die, daß ich mich wieder daran gewöhnt habe, Menschengesichter zu sehen, aber mein Herz blutet noch immer, wie im ersten Augenblick. Ich thue meine Pflicht und suche sie gut zu thun, aber mein Schmerz ist so, wie ich nie einen in meinem Leben gefühlt habe." Uehnliche Stellen finden sich in allen Briefen der folgenden Jahre.. "Voriges Jahr um diesen Tag," schreibt sie in ihrem alt= frankischen Deutsch, "waren wir todtfrank und fast ohne Hoffnung. Nach vierzehn Tagen zwischen Leben und Tod kommen uns Freunde zu Hülfe; diese halfen, aber ich konnte die Hülfe nicht leiden, kein Mensch war im Stande zu reben, zu benken nach unfrem Sinn; diefer war traurig und man wollte ihn wieder luftig haben, nach der Bewohnheit, das war nicht das, Schritt für Schritt sollte man gehen und bei jedem Schritt war eine Bataille auszuhalten, eine zu geben, eine zu gewinnen, eine zu verlieren. Die Zeit blieb nicht stehen, sie verstrich, sie war lang und alles war zähe und langwierig; der Kürst aber (Potemkin) war sehr schlau, er schlich herum wie eine Kate, wenn ein Um= stand nicht anging, so drehte er sich herum und hatte immer einen andren Anschlag fertig. Endlich wurde es etwas lustiger, dieses gefiel dem Herrn, er suchte es noch lustiger zu machen und so weckte er uns aus dem todten Schlaf auf."

Ich will wahrlich aus der großen Kaiserin keinen weiblichen Werther machen, aber daß neben dem Ehrgeiz und der Ruhmsucht, welche die obersten Triebsedern ihres Lebens waren, auch ein hohes Pflichtgefühl ihre Schritte leitete, daß sie bei aller Sinnlichkeit und nicht abzusprechender Rohheit einer tiesen Empfindung fähig war, ist sicherslich nicht zu leugnen: daß an Wahrheitsliebe und Unabhängigkeit des Geistes ihr wenige Staatsmänner gleich kommen, das lehrt ein Jeder dieser gewiß nicht für die Nachwelt berechneten Briese.

## Siebzehnhundert neun und achtzig.

I.

Einer der reizenosten Romane Boltaire's - man möchte ihn den Abschied des greifen Kämpen von seinem Jahrhundert nennen — erzählt uns, wie die Vernunft. welche sich während des Mittelalters in einen Brunnen geflüchtet, sich "obschon sie nicht für besonders weich gilt", boch vom Mitleid für die Menschen rühren ließ und mit ihrer dreisteren Tochter, der Wahrheit, die Welt zu besuchen entschloß. Sie wurden zwar recht übel aufgenommen, allein schon ihre Erscheinung genügte, die Menschheit zu erhellen und überall ben Samen ber Erkenntniß aufgehen zu laffen. In der That fanden sie sogar in Rom einen Papst, ber seinen Marc Aurel las und sie auf's Herzlichste versicherte daß, wenn er hätte ahnen können, die Damen wären auf der Erde, er ihnen den ersten Besuch gemacht hätte. bem fie Clemens XIV. verlaffen, "befuchten fie ganz Stalien und waren überrascht, anstatt des Macchiavellismus, einen Wetteifer unter allen Kürsten und Republiken von Varma bis Turin zu finden, wer seine Unterthanen beffer, reicher. glücklicher zu machen vermöchte". Deutschland, welches einst

in sein eignes Blut gebadet war um genau zu wissen, "ob bas Ding in, cum, sub ober nicht fei", sahen die hehren Frauen drei feindliche Religionen in seinem Schoße auf= nehmen, "und die Religionen selber schienen erstaunt, so friedlich bei einander zu leben." Die beiden Damen, welche auch bei Maria Theresia eingeführt und von ihr charmirt waren, "verliebten sich vollends in den Raiser, ihren Sohn." Selbst in Schweden fanden sie nicht wenig zu bewundern. Beim Anblick Bolens freilich hatten sie große Lust sich wieder in den Brunnen zu flüchten: aber die Wunder, welche die Semiramis des Nordens im naben Rugland verrichtete, Alles, was in England geschah, bessen "Glück nicht wie das der anderen Nationen gemacht war", föhnte sie wieder mit Europa aus. Frankreich fanden sie im Jubel über die Thronbesteigung des tugendhaften Kürsten, von bem die Nation den Anfang einer besseren Zeit erwartete. Alle Migbräuche follen abgeschafft, die Kirche vom Staat getrennt, die Marterwerkzeuge verbrannt, die Gesetze re= formirt werden. Ueberall lebt ein neuer Geist, ein Geist des Wohlwollens, des Fortschritts, der Aufklärung. Ver= nunft und Wahrheit finden das unendlich viel schöner, als die Räthsel, die sich Salomo und die Königin von Saba unter vier Augen aufgaben. "Ich sehe," sagt die Mutter, "daß man sich in Europa seit zehn bis zwölf Jahren auf die Künste und die nothwendigen Tugenden verlegt hat, welche die Bitternisse des Lebens mildern . . . Man hat es gewagt, von den Gesetzen Gerechtigkeit gegen Gesetze zu verlangen, welche die Tugend verdammten, und zuweilen ist diese Gerechtigkeit erlangt worden, ja, man hat das Wort Dulbung auszusprechen gewagt. So lass' uns benn,

meine liebe Tochter, diese schönen Tage genießen; bleiben wir hier, wenn sie dauern, und wenn die Stürme wieder ausdrechen, lass in unseren Brunnen zurücksehren." Es dauerte keine zehn dis zwölf Jahre, so mußten sie Hals über Kopf in ihr Versteck flüchten. Der aber, der sie daraus herausbeschworen, war so glücklich, die surchtbaren Stürme nicht zu erleben, die seine Saat zu zerstören drohten.

Die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der großen französischen Revolution ist eine weitverbreitete und tief= gewurzelte nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Der Optimismus eines Voltaire und Schiller, die schon vor 1789 den neuen Tag angebrochen glaubten, ift ver= gessen oder wird belächelt. Wer bis jetzt die Nothwendig= keit oder gar die Nütlichkeit des großen Umsturzes bestritt, pflegte, wie die Bonald und J. de Maistre zur Zeit der Reaction, ein Wortführer der Umkehr zu fein, ein Giferer für die Wiederherstellung der Autorität in Staat, Kirche und Wiffenschaft. Seute tritt ein Mann unseres Jahrhunderts auf, ein Philosoph der positiven Schule und offener Feind der gegebenen Religion, ein Anhänger der modernen Staatseinrichtungen, und erklärt nach eingehendem unparteiischem Brüfen der Thatsachen die große Revolution für eine Gruppe von historischen Thatsachen, in der die schlimmen Leidenschaften, die thörichten Gedanken und die unzweckmäßigen Handlungen bei weitem den Edelmuth, die Tiefe und die Verständigkeit überwiegen. Hatten bis jett moderne Menschen die große Revolution getadelt, so war's ber Convent, beffen Schreckensherrschaft, beffen Gefetgebung sie schwarz malten, um 1789 und die Constituante in ein

recht helles Licht setzen zu können. Ja, der Glaube an die "Principien von 1789" ist ein so unerschütterter gewesen, daß es fast als Frevel galt oder gilt, an ihrer Heiligkeit auch nur zweiseln. Hier aber steht ein Mann auf, der nicht verdächtig ist, sich aber auch nicht genügen läßt an tausendmal wiederholten Worten, und erklärt: ich habe Alles selbst untersuchen wollen; ich habe nicht die Geschichtsschreiber gefragt, sondern die unbesangenen Augenzeugen und ich bin zur Ueberzeugung gekommen, daß das Hauptunheil schon 1789 angerichtet worden.

Wer nicht in Frankreich gelebt hat, wer den Götzendienst nicht kennt, der dort mit der Revolution von 1789 getrieben wird, wer nicht weiß, wie mächtig, wie einstimmig, wie un= buldsam die öffentliche Meinung und das öffentliche Vorurtheil in jenem Lande zu sein pflegen, kann sich keinen rechten Begriff davon machen, welchen Muth es erforderte, mit einer folchen, wenn auch nur impliciten, Erklärung vor's Bublicum zu treten. Es brauchte in der That die fleckenlose Unbescholtenheit eines Taine, sein aller militanten Politik fern stehendes Leben, seinen Ruf wissenschaftlicher Gediegenheit und Gewiffenhaftigkeit; es brauchte vor Allem seine Reputation als eines unabhängigen Denkers und un= abhängigen Menschen, um sich eine solche Ketzerei erlauben Selbst so grenzt die Rühnheit noch an's Un= glaubliche, aber Taine, der als zweiundzwanzigjähriger, unbemittelter und unbekannter Jüngling den Muth gehabt, sich nicht vor der Gewalt zu beugen, der als angehender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Taine. Les origines de la France contemporaine. La Révolution. (Paris 1878.) Erfter Banb.

Schriftsteller es gewagt, dem Oberpriester der Staats= philosophie den Handschuh hinzuwerfen, hat auch als reifer Mann den Muth gefunden, der Popularität den Rücken zu kehren und sich gegen die siegreiche Demokratie so un= abhängig zu zeigen wie einst gegen ben fiegreichen Staats= streich. Und zur Ehre Frankreichs sei's gesagt: er ist nicht ber Einzige feiner vielgeschmähten Generation, einer Generation von Kritikern, wie man wohl verächtlich fagt, um anzudeuten, daß sie zur positiven Leistung wie zum positiven Handeln unfähig sei. Es ist der Augenblick, wo die De= mokratie der Mittelmäßigkeit triumphirt, den auch Renan, der gläubige Freund des Fortschrittes, gewählt hat, um in der Vorrede zu seinen neuen "Melanges" und in seinem "Caliban" auszusprechen, was er von dem Sieger bält:1 es ist der Augenblick, wo ein Maxime du Camp, der aus der republikanischen Partei hervorgegangen, das Schreckbild der Commune in all' seiner nackten Greulichkeit zeichnet; wo ein J. J. Weiß, der fünfzehn Jahre lang gegen die persönliche Regierung des Raiserthums gekämpft, alle in höherem Sinne confervativen Männer seines Landes beschwört, sich nicht mehr um die Staatsform zu zanken, sondern innerhalb der gegebenen Form den Feind zu bekämpfen, der den letten Rest von Altfrankreich zu zerstören broht. Und zum ersten Male sind die Gegner der Demokratie Feinde der Kirche.

Die Generation von 1860 — so nennen wir die von 1825 bis 1835 geborenen Franzosen — mag viele Fehler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siche Frankreich und die Franzosen (Band I von Zeiten, Bölfer und Menschen, Anhang) eine Studie über diverse Arbeiten Renaus.

haben: sie ist nicht enthusiastisch, sie ist nicht sentimal, sie ist nicht poetisch; aber sie hat eine große Tugend, welche ihre Vorgänger und Nachfolger nicht haben: sie ist wahr= Sie haßt die hohlen Worte, sie fragt sie nach ihrem Sinn; fie prüft die Ueberlieferungen; fie will Ge= danken und Thatsachen, klingende Münze; sie begnügt sich nicht mit Formeln und Assignaten und kann sich nicht für unbestimmte Ideale erwärmen und begeistern. Sie ist weder legitimistisch noch orleanistisch, bonapartistisch noch republikanisch; was sie wünscht für ihr Land, ist eine gute Regierung, welches auch ihre Etikette sei. Sie ist vorur= theilsfrei genug, sich von der Wirklichkeit überzeugen zu lassen; und dieselben Männer, welche der Anblick der republikanischen Unfähigkeit nach dem 4. September zu dem Raiserreich bekehrt hatte, dem sie achtzehn Jahre lang feind= lich gegenübergestanden — ich nenne nur Edgar Ravul Duval, den Enkel J. B. San's — sind jetzt die Ersten, die Thatsache der demokratischen Republik anzuerkennen und ihr Bestes zu thun, um diese Thatsache so unschädlich zu machen, als fie es sein kann. Als Maxime du Camp gegen Mitte der sechsziger Jahre seine Studien über Paris - die Bost und die Verkehrsmittel, die Hospitäler und die Gefängnisse, die Prostitution und die Wohlthätigkeit begann, theilte er alle landläufigen Vorurtheile gegen Regierung und Polizei, welche die Folge der leidigen fest= ländischen Gewohnheit ift, alle Behörden nur vom politischen Standpunkte aus anzusehen. Es genügte ihm in die Wirklichkeit einzudringen, das Walten der Polizei auf Schritt und Tritt zu verfolgen, überall hin wo fie in Berührung tritt mit dem Elend und dem Verbrechen, um sofort alle biese Vorurtheile abzuschwören und, was mehr ift, auch öffentlich seine Meinung auszusprechen über die wohlthuende, unermübliche, ausopferungsvolle, oft heldenmüthige Thätigsteit des geschmähtesten und nüplichsten aller Staatsverwaltungszweige. Es ward ihm die Gelegenheit geboten, die inneren Triedsedern der Conspirationss und Austrührerwelt anzuschauen und das war ihm genug, um sich unswillig abzuwenden von den "Kämpfern sür Recht und Freisheit", welche zwei Throne gestürzt und mit dem

"was die Einbildung Phantastisch schleppt in diesen dunkeln Namen"

ganze Generationen ihrer Landsleute berauscht und für die Erkenntniß "ber Sachen und bes Wesens" unfähig gemacht Er hatte aber auch den Muth laut zu fagen, mit welchen Elementen die Freiheitshelden der fortschrittlichen Opposition zu pactiren sich herbeiließen, um zur Herrschaft zu gelangen, und felbst die erfindungsreiche Phantafie des bemokratischen Argwohns konnte dem ganz unabhängigen Manne, dem die Machthaber nec beneficio nec injuria cogniti waren, keine niederen Motive andichten. aber ist's mit der ganzen Gruppe von Leuten gegangen. welche ich die Schule Sainte Beuve's nennen möchte: Alles Leute, welche burch Geburt, Erziehung, Umgang dem demokratischen Lager angehörten und sich durch keinerlei menschliches Interesse, allein durch die Kenntniknahme der Wirklichkeit und aus Wahrheitsliebe, zur Sache, nicht bes Raifers ober der Republik, fondern der Regierung bekehrten, d. h. der das Bestehende gegen die systematischen Umstürzler schützenden Macht. Das wenigstens wird dem Geschlechte von 1860 angerechnet werden in der Geschichte;

und, ift die Folge seines Beispiels eine allgemeine Abwendung der Nation vom Phrasenkultus und blinder Leidenschaftlichkeit zur Prüfung und Billigkeit, so werden gerade diese der Politik so fernstehenden Leute auch unter den Wohlthätern der Nation eine Stelle sinden. Doch es ist Beit, diese Parenthese zu schließen und zu unserem Versasser "Ursprünge des neuen Frankreichs" zurückzukehren.

Vom fünstlerischen Standpunkte wäre wohl auch gegen diesen zweiten Band des bedeutenden Werkes Manches ein= Taine betäubt uns oft unter der Last seiner Beweise, die monoton niederfallen wie der Hammer auf den Nagel. Die allzugroße Anhäufung von Thatsachen schwächt den Eindruck, indem sie gegen das Greuelhafte wie gegen das Absurde abstumpft. Der Schriftsteller ermüdet uns durch bas ewige Präsens, wo sichs boch um die Vergangenheit handelt und wo man ordentlich lechzt nach einem ehrlichen Verfectum und Imperfectum, an dem man sich ausruhen Auch wird der Stil abstracter, als er sonst wohl fönne. gewesen und als es die Natur von Taine's Talent mit sich bringt; ober, wenn er sich noch auf eine Metapher einläßt, wird fie Seiten lang ausgesponnen, wie in dem Schlugbilbe, das uns das Entstehen, Wachsthum und den Ausbruch des Säuferwahnfinns bei einem Arbeiter ber Borftäbte barftellt, um an diesem Gleichnisse ben Zustand ber französischen Volksfeele in den Revolutionsjahren zu erläutern, oder, in dem Vergleiche Frankreichs mit einem Schiffe, in dem sich die Mannschaft emport und wo ein paar Abvocaten sich der Autorität bemächtigt, aber den Capitan und Steuermann nicht abgesetzt haben, während unterm Deck über die beste Methode der Schiffsahrt disputirt wird. Das geht so fort bis in die Taue, Segel, Ballast, Leck u. s. w.

Dagegen aber welche Fortschritte in anderer Hinsicht! Nie ist das Quellenftudium Taine's eingehender, schärfer und doch ausgedehnter gewesen, nie war feine Beweisführung zwingender, nie hat er eine großere Külle von tiefen und neuen Gedanken über ein Werk ausgegossen, und was mehr zu bewundern ist bei einem Manne der Studirstube, der nie an der Geschichte theilgenommen, seine Urtheile sind von einem praktischen Sinne, einem gefunden Menschenver= ftand, welche man nur äußerft felten bei abstracten Denkern fiudet; benn man darf nicht vergessen, daß Taine seines Zeichens Philosoph ist, daß sein Hauptwerk (de l'intelligence) eine rein philosophische Arbeit in Herbart-Bain'schem Stile ift, daß seine literarisch vollendetste Schrift die Geschichte der französischen Philosophie im 19. Jahrhundert behandelt, daß selbst alle seine literarischen Arbeiten im philosophischen Geiste durchdacht sind. Was er hier über die Erfordernisse einer auten Gesetzgebung und Verwal= tung, was er über die Nütslichkeit einer unbevorrechteten Aristokratie und moralischer Körperschaften für den Staat fagt, scheint von einem praktischen Politiker geschrieben, nicht von einem französischen Er-Brofessor. schöne Milbe und Gerechtigkeit, die aus jeder Zeile spricht. Taine ist bekanntlich die Lieblingszielscheibe des katholischen Belotismus in Frankreich. Er gehört in erster Reihe zu den von Migr. Dupanloup's fanatischer Unduldsamkeit denuntiirten Keinden aller Sittlichkeit. Wie ruhia und mit welcher hiftorischen Erhabenheit über alles Versönliche und Parteiliche spricht hier der Geschichtschreiber über die katholische Kirche und über die rohe und stupide Ungerechtigkeit der Revolution gegen diese Kirche. Das sind denn doch Alles so große Vorzüge, daß man schon über einige Feh-ler wegsehen mag.

Ich habe anderswo<sup>1</sup> meine Bedenken gegen Taine's Behandlungsweise der Geschichte auseinander gesetzt und will hier nicht darauf zurücktommen. Hat man sich aber einmal mit der Methode ausgeföhnt, wonach die Aufgabe bes Geschichtschreibers nicht die epische Erzählung, sondern die wissenschaftliche Classification der Thatsachen ist, so läßt sich eben weiter nichts einwenden. Taine, den sein angeborenes Talent zum Künftler bestimmt zu haben schien, leistet in dieser Art von Geschichtswissenschaft geradezu Voll-Wohl hat man ihm vorgeworfen, sein Werk halte endetes. nicht was der Titel versprochen; aber das scheint mir denn boch nur ein Wortgefecht. Taine hat eine Geschichte der Regierung Neufrankreichs versprochen. Dieselbe soll drei Theile haben: das alte Wefen, die Umwälzung und den Wiederaufbau durch Bonaparte. Vor uns haben wir die erfte Hälfte des zweiten Theiles, welche 1789-1792 behandelt. Um die Anfänge des neuen Frankreich zu zeigen, mußte der Verfasser doch wohl Altfrankreich und in ihm nicht nur die Keime der Aufunft, sondern auch die zerstörenden Principien darlegen. Ebenfo gehört die Zerstörung felber zu ben Anfängen Neufrankreichs. Die Zerstörung aber schildert er uns hier; und ein Hauptverdienst seines Buches ist es gerade, darzuthun, wie außerordentlich we=

<sup>1</sup> Profile (Bb. IV. von Zeiten, Bölfern und Menichen S. 220-236).

nig Positives, Schöpferisches 1789 geleistet hat. Doch giebt er zu, daß die Constituante "durch mehrere Gefete, na= mentlich solche, welche das Privatleben betreffen, durch die Einrichtung des Civilstandes, das Strafgesethuch und das Landgesethuch (code rural), durch die ersten Anfänge und das Versprechen eines einheitlichen Privatrechtes, durch Aufstellung einzelner einfacher Regeln in Steuerprocedur= und Verwaltungsfragen, gute Keime gefät hat." Mehr hat sie eben nicht gethan. Denn die politischen Theorien, wie sie in den "Cahiers" niedergelegt worden, sind entweder ganz negativer Natur gewesen oder aber sie huldigten den ab= stractesten ober sterilsten Staatstheorien. Selbst die von vornherein überstimmten gemäßigten Constitutionellen von Malouet's Schule und Lehre, welche später von Mme. de Staël, Beni. Conftant und Roper = Collard ausgebildet wurde, hatten doch nur eine sehr äußerliche Auffassung des staatlichen Problems; ihre Conceptionen wurden 1814 und 1830 zum Theil verwirklicht; vermochten aber keinen Boden zu fassen; sie sind spurlos an Frankreich vorüber= gegangen, während Bonaparte's Schöpfungen auf der tabula rasa der Constituante noch heute die Grundlage Neufrankreichs bilden. Uebrigens hat Taine auch den ephe= meren Schöpfungen der Nationalversammlung eine eingehende Darstellung gewidmet: seine Schuld ist es nicht, wenn glücklicher Weise von alledem so gut wie gar nichts übrig geblieben ist: seine betreffenden Untersuchungen lassen dar= über keinen Aweifel.

Welches sind nun die Ergebnisse dieser seiner Untersuchungen? Vor Allem doch wohl die Bestätigung dessen, was ich Anfangs dieses Aufsatzes angedeutet, was ich schon

fo oft, bei Besprechung des aufgeklärten Despotismus des vorigen Jahrhunderts ausgeführt habe, nämlich, daß zu keiner Zeit der Weltgeschichte mehr guter Wille und mehr Einsicht in den regierenden Areisen vorhanden gewesen als zu der Zeit Beter Leopold's und Joseph's II., Friedrichs bes Großen und Katharina's, Gustav's III. und Struen= fee's, Aranda's und Tanucci's, bis hinunter zu unseren Kürsten von Dessau und Lippe-Detmold, mit ihren unerschrockenen und unermüblichen Ministern. Und oft waren die Kleinsten die Größten: wer weiß, was ein Du Tillot und ein Moser geleistet hätten, wenn sie in Wien und Paris statt in Barma und Hessen-Darmstadt gewirkt. Daß übrigens auch in Frankreich ein solcher Geift der Neuerung herrschte, beweisen die Namen Turgots und Malesherbes'; und es wird Taine nicht schwer, darzuthun, wie versöhn= lich entgegenkommend der Abel, ja felbst die Geiftlichkeit waren, ehe sie durch die tolle Volkswuth zur Verzweiflung getrieben wurden. Ich finde freilich, daß Taine nicht streng genug gegen Ludwig XVI. ift, der Turgot und Males= herbes fo schnöde fallen ließ, Mirabeau's Sand nicht ent= schlossen zu erfassen wußte, heute sich in Necker's Arme warf, morgen in die Calonne's, der vor Allem im rechten Augenblick nicht zu widerstehen vermochte, und so endlich von Schwäche zu Schwäche bis zum Verrath getrieben wurde: denn verrathen hat er fein Vaterland, das kann nicht wegentschuldigt werden; und diesen Verrath hätte er sich ersparen können, wenn er nicht so feige gewesen wäre, sich den Rebellen zu unterwerfen. Es soll hier sicherlich die Enthauptung Ludwigs XVI. nicht entschuldigt werden, aber vergessen darf man nicht, daß er wie Karl I. die

Ordnung der Dinge angenommen hatte, gegen die er dam conspirirte, daß er wie Karl I. eine doppelte Rolle Das entschuldigt keineswegs die Revolution. svielte. Fast alles unwiderbringliche Unheil war schon angestellt vor den Octobertagen, geschweige dem vor der Eidleiftung des Königs auf die unmögliche Verfassung, welche die Nationalversammlung entworfen hatte. Die Frage also, ob Frankreich nicht ohne Umsturz alles Bestehenden auf dem Wege friedlicher Gesetzgebung zur Herftellung befferer und vernunftgemäßerer Ruftande hatte kommen können, bleibt dadurch unbeantwortet, ja unberührt; und somit auch die andere Frage, ob die durch die Revolution vielleicht um ein halbes Jahrhundert beschleunigte Herstellung moderner Zustände nicht allzutheuer erkauft worden ist durch fünfundzwanzia Jahre abwechselnder Anarchie und Tyrannei, Mord und Krieg, Zerrüttung aller Bermögensverhältniffe, Mitfüßentreten aller Gerechtigkeit und Lähmung aller administrativen Freiheit.

Indeß so unadweislich diese Fragen sind, so müßig sind sie, und Taine ist Historiker genug, sie nicht aufzuwersen. Genug, das neue Frankreich, wie es im Ansange dieses Jahrhunderts hergestellt worden, war nur möglich nach radicaler Zerstörung des alten Frankreich, wie es vor 1789 existirt, und er hat uns zu erzählen, wie diese Zerstörung vor sich gegangen. Er hat dieses Bild gezeichnet, sagt er uns selbst, "ohne sich um die gegenwärtigen Streitigkeiten zu kümmern. Ich habe geschrieben, als ob ich die Revolutionen von Florenz oder Athen zum Gegenstande. genommen hätte. Hier gebe ich Geschichte, nichts mehr, und, um Alles zu sagen, ich hatte einen zu hohen Begriff

von meinem historischen Handwerk, um daneben und versteckt ein anderes zu treiben".

## II.

"Für die Zeitgenoffen, schreibt Tocqueville, war die Einnahme der Baftille der Sieg der Revolution. Für uns ist es die erste thatsächliche Offenbarung der Dictatur von Paris: eine Dictatur, welche die Mutter aller zukünftigen Doch auch Zeitgenoffen gab es, die Revolutionen ift." die Thatsache richtig beurtheilten. "Für jeden Unparteiischen, meint schon Malouet, datirt die Schreckensherrschaft vom 14. Juli 1789." Die Anarchie beginnt im vorhergehenden Winter: die Einnahme der Bastille bezeichnet nur ihren Von dem Augenblicke an besteht keine Regierung mehr und, wie Taine fagt, "so schlecht eine Regierung sein mag, es giebt etwas Schlimmeres und das ift die Abwesen= heit aller Regierung." Die zwei bestimmenden Ursachen aber, welche die Anarchie hervorbrachten, war die Hungersnoth einerseits, die Aussicht auf Hilfe andererseits. Bis dahin herrschte im darbenden Volke die Resignation gegenüber dem unüberwindlichen Schicksal der Nothwendigkeit. und da wohl einmal ein Auflauf, aber stets vereinzelt und rasch unterbrückt. Die Masse bes Bolkes ergiebt sich in ihr Geschick: "Wenn eine Mauer gar zu hoch ist, benkt man nicht einmal daran, sie zu erklettern." 1787, 1788, wird Abschaffung des Mißstandes versprochen, überall sogar der Anfang gemacht: es ist also doch mög= lich zu reagiren! Sofort beginnt man thatfächlich zu reagi= ren, ohne Plan, ohne irgend eine Kenntniß der allgemeinen

Lebensbedingungen einer Nation. Von März dis Juli 1789 giebt's nicht weniger als 300 Aufstände in Frankreich; in den vierzehn Tagen der Wahlperiode nicht weniger als 40—50; denn die Politik mischt sich hinein und erregt die schon erregten Gemüther noch mehr. "Man zieht aus um Brot zu haben; mit Mord und Brand hört man auf." Und der Aufstand wird ein socialer, denn "er wendet sich gegen alle die, welche dei der bestehenden Ordnung der Dinge einen Vortheil oder etwas zu besehlen haben."

Am schlimmsten ist's natürlich in Paris, wo die Regierung schon "um die Arbeiter zu beschäftigen" unnüte Erd= arbeiten muß ausführen laffen. Allein die Arbeiter sind nur darum so gefährlich hier, weil sie Wertzeuge in der Hand der gewissenlosen und eitlen, halbstudirten Abenteurer find, die in der großen Stadt ihr Lager, im Balais Royal ihr Hauptquartier aufgeschlagen haben und dem armen enterbten Volk glänzende Beute versprechen, wie einst die Condottieri ihren Landsknechten: "Vierzig tausend Baläste und Schlösser, ruft Camille Desmoulins, zwei Fünftel ber Güter Frankreichs werden der Preis der Tapferkeit sein". Und schon beginnen die Greuelthaten blinder Leidenschaft gegen unschuldige Unvorsich= tige, die nicht einstimmen in den Ausbruch der Wuth und der Gier. Das Bündniß bes Janhagels mit den Intriguanten ist geschlossen und bei der Ohnmacht der Behörden unwider= stehlich: denn auch die Armee ist ganz unzuverlässig; schon Anfang September haben sich in Paris 16,000 Deferteure von Versailles der Böbelmasse angeschlossen; und die Milbe, die Menschlichkeit, die Rücksichtnahme der Officiere gegen die Aufrührer macht das Uebel nur noch größer. Die tollsten Erfindungen der Volksvertheidiger von 1870, die furchtbar= sten Vandalismen von 1871 haben schon ihre Antecedentien in jenem Jahre der "edlen Volkserhebung". Die Einnahme der Baftille endigt mit dem Mord de Launah's, dessen Kopf unter Jauchzen und Scherzen auf der Pike herumgetragen, dreimal vor der Statue Heinrichs IV. geneigt wird, um "seinen Herrn zu begrüßen". Es ist das Vorspiel zu der, acht Tage darauf folgenden Ermordung Foulon's und Berethier's, zweier Männer des Fortschrittes und der Aufklärung, die ihre Zeit, ihre Arbeit, ihr Vermögen der Verbesserung der Volkszustände gewidmet hatten. Auch ihre Köpfe kommen auf die Pike, während die Gassenjungen ihrerseits einisgen Kahen die Köpfe abschlagen und auf Stangen stecken, mit denen sie in den Straßen herumstolziren.

Von da ab wird die Anarchie der normale Rustand der Hauptstadt und der Provinzen; Plünderungen, Brandstiftungen, Mordthaten werden das tägliche Brod. "Ueberall berfelbe Instinct der Zerstörung, eine Art neidi= scher Wuth gegen die, welche besitzen, befehlen oder ge= Man muß im Einzelnen alle diese Greuel und nieken." Thorheiten nachlesen, um sich einen annähernden Begriff von dem zu machen, deffen der Mensch fähig ist, sobald das Thier in ihm nicht mehr durch die hundert unsichtbaren Bande des Staats gefesselt ist. Das gesittete Frankreich bes 18. Jahrhunderts gleicht einem Schwarm wüthender Huronen; und das Schlimmste ist, hinter diesen Wilben steht, sie hetzend und treibend, die Classe der Advocaten, Brocuratoren, Journalisten, welche die Broscription der "Ariftofraten" spftematisch betreibt. Fremde Beobachter, welche nicht im Strome fortgeriffen waren, hatten das schon lange kommen sehen. Sie scheinen zu glauben, meint Horace Walpole bereits 1776, "sie könnten die Welt nach einem neuen Plane ummodeln; sie halten dafür, daß weder Graussamkeiten noch Ungerechtigkeiten dei einem solchen Experisment in Betracht zu ziehen seien."

Man sehe sich diese Helben aber einmal in der Nähe "C. Desmoulins ist neunundzwanzia, Loustalot sieben= undzwanzig Jahre alt und ihr ganzer Ballaft von Wiffen besteht aus Ihmnafialreminiscenzen, Erinnerungen aus ben juristischen Vorlesungen, Gemeinplätzen, die fie bei Raynal und Genossen zusammengelesen. Brissot gar und Marat, emphatische Menschheitsfreunde, haben Frankreich und die Fremde nur durch das Gudfensterchen ihrer Dachstube gesehen, durch die Brillen ihrer Utopien ... Reine politische Idee in den unerfahrenen oder hohlen Röpfen; keinerlei Competenz; keinerlei praktische Erfahrung . . . " "Die gründ= liche Kenntniß der Geschichte mangelte ihnen gänzlich," sagte Renan schon vor fünfundzwanzig Jahren; "eine gewisse geschmacklose Emphase verwirrte ihnen das Gehirn und versetzte sie in jenen dem französischen Geiste eigenthümlichen Rustand des Rausches, worin man oft große Dinge verrichtet, der aber jede Voraussicht der Zukunft und jede et= was weite politische Anschauung unmöglich macht." aber waren diese Leiter der öffentlichen Meimung ihrer gesellschaftlichen Stellung nach bei Ausbruch der Revolution? "Desmoulins, ein Abvocat ohne Clienten, in einem möblirten Zimmer, von schreienden Schulden lebend . . . Louftalot, noch unbekannter, eben in Baris gelandet, um Carrière zu machen . . . Danton, ebenfalls ein Abvocat zweiten Ranges, bessen Haushalt sich mit dem Louisd'or fristet, den ihm wöchentlich sein Schwiegervater, der Raffeewirth schenkt ... Brifson, ein wandernder Zigeuner ... Marat, ein ausgepfissener Schriftsteller u. s. w." "Es ist offenbar, daß inmitten einer aufgelösten Gesellschaft und unter einem Scheinbilde von Regierung eine neue Barbareninvasion sich vollzieht, welche mit dem Schrecken zu Ende bringen wird, was sie mit der Gewaltsamkeit begonnen und welche, wie die der Normannen im 10. und 11. Jahrhundert, durch Eroberung die Expropriation eines ganzen Standes zur Folge hat."

Rum ersten Male — benn A. Schmidt's Tableaux, die ausgeführter im Einzelnen sein mögen, sind nur wenige Episoden — zum ersten Male wird uns hier bei Taine der wahre Austand des Landes während iener furchtbaren Jahre gezeigt, und zwar, anstatt ber schönen Redeturniere in Versailles ober ber Parifer bramatischen Scenen, das tägliche Leben der Proving mit seinen aufreibenden Aufregungen; und das Alles mit einer ruhigen Objectivität, als ganz natürliche Folgen der staatlichen Auflösung und ohne Ent= rüftung gegen die Menschennatur. Es ist aber gerade dieses kalt wiffenschaftliche Verfahren, welches die revolutionäre Legende am gründlichsten und unbarmherzigsten zerstört. Renan's verächtliche Worte über die geistigen Mittelmäßig= keiten und die neidische Halbbildung aller Revolutionshelden, mit Ausnahme Mirabeau's, mochten als Ausbrüche des Rünftler= und Gelehrtenhochmuthes beseitigt werden; Taine's Thatfachen kann man nicht so ohne Weiteres ignoriren. Wenn irgend Etwas dazu angethan ift, die falschen, ideali= firten Schöpfungen Lamartine's, Michelet's, Louis Blanc's von Grund aus zu vernichten, so ist's diese kaltblütige Diffection. Und welch ein Verdienst ware es nicht, könnte man diese Gespenster endlich vernichten, die noch in den Seelen der Communards von 1871, ja sogar im nicht unbegabten Kopfe eines Gambetta spukten, als er während des Krieges das Massenausgebot von 1792 parodirte, welches im Schnee des Jura endete. Denn wie "der Convent welcher durch sein Wüthen den Zeitgenossen so viel augen-blicklichen Schaden zugefügt und der Nachwelt durch sein Beispiel einen so dauernden", so hat die Revolution auch "die Politik des Unmöglichen, die Theorie der Tollwuth (de la folie furieuse), den Kultus des blinden Wagens geschaffen." (Worte Tocqueville's.)

Nach der Straße und ihren Greueln, die Nationalversammlung und ihre Unfähigkeit. Es fehlte ihr, man kann sagen, Alles was nöthig ift zur Gesetzgebung: die Freiheit, denn sie ward von einer kleinen organisirten Böbelarmee von 750 Mann eingeschüchtert und terrorisirt; kaum Ein Mitglied magt gegen eine Magregel zu ftimmen, geschweige denn zu reden, welche von den Tribunen gefordert wird: die Ruhe, benn die Gesetgeber find fortwährend in der leidenschaftlichsten Aufregung und die Sitzungen sind mit nichts als mit hohlem "Geschwätz und Geschrei" ausgefüllt; die Renntnisse und die Erfahrung, benn die Leute find alle improvisirte Politiker, die nie eine Provinz, eine Stadt, ein Dorf, ja nicht einmal ein Gut verwaltet, beren ganze Wissenschaft aus Rousseau's Contrat social geschöpft ist; das Temperament endlich, benn die Empfindsamkeit hat alle moralische Scham gelöst: "es sind nervose Weiber" oder wie Mirabeau im Vertrauen zu Sienes fagt, "Affen mit Papageienkehlen".

Und man sage nicht, Frankreich habe damals keine competenteren Leute gehabt: es habe seine besten Kräfte

nach Versailles geschickt. Das gerade Gegentheil ist wahr. Taine zählt die 600-700 Leute auf, die wohl eine ver= nunftige Gefetgebung hatten zu Stande bringen konnen, die aber spstematisch ausgeschlossen wurden: "die Intenbanten und Willitärcommandanten aller Brovinzen; die Brälaten, welche große Diöcesen verwalteten, die Gerichts= beamten, welche außer ihrer richterlichen Gewalt administrative Befugnisse hatten." Malouet ist der einzige von allen solchen in der Versammlung und "aus der Ueberlegenheit dieses, des besten Kopfes der Versammlung, kann man schließen, welche Dienfte feine Collegen geleistet hätten." Die ungeheure Mehrheit besteht aus unbekannten Abvocaten und subalternen Legisten; es sind keine hundertfünfzig bürgerliche Gutsbesitzer darunter. Man muß hören, wie ber amerikanische Gesandte, ber Republikaner Morris, diese Leute beurtheilt, was Malouet, Mirabeau, Mallet-Dupan, die drei bedeutenosten Intelligenzen der ganzen Revolution, von ihnen halten, um zu begreifen, welche unbewußte Fälschung die Revolutionshiftoriker der Juliregierungszeit mit dieser Versammlung getrieben, welche an ihre ungeheure Aufgabe herangeht, wie der Junker, den man fragte, ob er Geige spielen könne: "Ich weiß nicht, ich hab's nie ver= fucht; aber wir wollen einmal feben." Dazu beraubt die Ber= fammlung fich noch muthwillig aller Mittel, die mangelnde Erfahrung zu erwerben: um dem Principe der Theilung der Gewalten treu zu bleiben, wird es allen Mitaliedern der gesetzgebenden Gewalt untersagt, an der ausübenden Gewalt theil= zunehmen; d. h. die Minister müssen außerhalb der Versamm= lung geholt werden; damit find Dieser alle Mittel benommen, sich die Auskunft über die Dinge zu verschaffen, "welche bie unmittelbare Behandlung der Geschäfte giebt", ift sie ohne Gegengewicht allen Versührungen der Theorie hingegeben, durch ihren eigenen Beschluß zu einer "Academie de legislation" reducirt.

Zweierlei waren die Aufgaben der Nationalversamm= luna: Abschaffung des Privilegs, für das die bevorzugten Stände keine entsprechenden Dienste mehr leifteten, und Einführung der Controle, weil die Centralregierung das allgemeine Interesse willfürlich und unverantwortlich verwaltete. "Es galt, alle Franzosen gleich vor der Besteuerung zu machen und die Börse des Besteuerten ihren Vertretern in die Hand zu geben." Dagegen war weder im Adel noch in der Geistlichkeit die allergeringste Opposition. Das aber genügte den Conftituirenden nicht: sie wollten ein neues Staatsgebäude aufführen, ohne Rücksicht auf irgend welche bestehende Zustände, Gewohnheiten, Rechte und Interessen, mehr als das, ohne Rücksicht auf die Menschen, wie sie sind. Sie thun, als ob alle Menschen Abstractionen wären: Wesen, "die das Bedürfniß nach Glück und die Fähigkeit zu denken haben," wie man im vorigen Jahrhundert zu sagen pflegte, turz Menschen des Contrat social, nicht Franzosen verschiedener Stände des 18. Jahrhunderts. Wol hatte die Anarchie des ersten Jahres schon tabula rasa gemacht; jedoch nur äußerlich, nicht innerlich: die Nationalversammlung aber geht mit den Menschen um, als wären es seelenlose Ziffern von absolut gleichem Werth. Von der Solidarität der Generationen, von der Unberechtigtheit einer Generation, ans Wefen des Staates felber zu rühren, haben diefe Gefetgeber nicht die leiseste Ahnung; es fällt ihnen nie ein, zu bedenken, daß jede Generation doch im Grunde Nutnießerin, nicht Eigenthümerin ist, daß sie die Erbschaft des Jahrhunderts ben Erben der Bergangenheit zu überliesern hat; daß "die weiseste Berfassung illegitim ist, wo sie den Staat zerstört die roheste legitim, wo sie den Staat erhält."

Man bemerke, welch ungeheuren Fortschritt, nicht seit Montesquieu — ber verstand das Wesen des Staates besser als irgend ein Denker des Alterthums oder der neueren Zeit - wol aber seit Benjamin Constant diese Anschauungsweise Taine's documentirt, eine Anschauungsweise, die erst Toc= queville wieder in Frankreich eingeführt hat: benn nicht allein Jacobiner und Girondiften, auch die Constitutionellen von Roper=Collard's Doctrine, die Absolutisten von Bonald's Schule, waren unbewußt Jünger Rouffeau's; benn fie gin= gen sämmtlich a priori zu Werke, glaubten sämmtlich an die absolute Freiheit des Gesetzgebers wie des Menschen. Auch die schöne Weise, in der Taine die natürliche und nothwendige Entstehung gesellschaftlicher Aristokratien, welche die Nationalversammlung so gänzlich verkannt, auseinander= sest, ist ein Zeichen ber Zeit für Frankreich. Sie erinnert lebhaft an Herman Grimm's gelungenfte Seiten im erften Bande seines Michel Angelo. In Frankreich, wo selbst ein Laboulage den demokratischen Vorurtheilen schmeicheln zu müssen glaubt, indem er über solche naturhistorische Nothwendigkeiten hinweggeht, ist eine folche Ausführung etwas ganz Neues; und diefe Neuheit bekommt fast etwas Tragisches badurch, daß sie in dem Augenblick auftritt, wo Frankreich — ich fürchte für lange — diese natürliche Aristotratie von der Staatsführung ausschießt: denn das jetige Ministerium Dufaure-L. San = Waddington, welches durch= aus jener Aristofratie angehört, ist nicht der Ausdruck der jetzigen Volksvertretung, sondern ihre Negation, wie sich nach Dusaure's Tode und des Marschalls Abtreten sosort zeigen wird. Aber wo komme ich hin? Schnell zurück in die Vergangenheit.

War die Aristokratie von 1789 auch fähig, ihren großen Beruf zu erfüllen? Taine meint entschieden, fie sei beffelben nicht unwürdig gewesen. "Barlamentarier (Gerichtspersonen), hoher Abel, Bischöfe, Finanziers waren es, bei welchen und durch welche die Philosophie des 18. Jahrhunderts sich verbreitet hatte; nie war eine Aristokratie freisinniger, menschlicher, bekehrter zu nütlichen Reformen." "Nicht nur hatten Viele unter ihnen Edelmuth, Alle Ehr= gefühl; fie find auch milbe, mitleidig; alle Gewaltthätigkeit Und die nütlichen Reformen hatten widerstrebt ihnen." bereits begonnen; ernstlich war namentlich die des Klerus, ber Steuern, ber Gerichtsverwaltung in die hand genommen worden: aber die Nation, d. h. die Advocaten und der Böbel, welche sich der Herrschaft bemächtigt, wollten keine Reform, unterbrachen die begonnene, weil fie den Umfturz Im Grunde handelte sich's um eine Verrückung wollten. bes Reichthums. Auch dieses Verhältniß hätte man ruhig und friedlich durch Ablösung regeln können, wie in Breußen im Jahre 1808, in Rugland im Jahre 1861; aber das wollen eben die Führer nicht: sie entfesseln den Bauernfrieg, weil dabei auch für fie etwas abfällt, die sicherlich ben Acker des Ebelmanns der Abtei nicht bebauen. Nationalversammlung schaffte alle Gefälle, Zinsen, Frohnden, Rehnten u. s. w. mit einem Decrete ohne jede Entschädigung

<sup>1</sup> Geschrieben 1878; seitdem durch die Ereignisse bestätigt.

ab und nahm so jährliche Einkünfte im Betrage von 123 Millionen auf einen Schlag aus der Tasche der Eigenthümer. Auch das und der Ebelmuth, mit dem der Abel selber Diefe Opfer hinnimmt, entwaffnen den Hag der Revolutio= näre nicht. "Ein gehäffiges Vorurtheil hat sich gegen ben Abel erhoben und wächst von Tag zu Tag. Verletzte Eitelkeit. getäuschter Ehrgeiz, Neid haben es vorbereitet. Die abstracte Idee der Gleichheit bildet den harten und trockenen "Die Versammlung behandelte die Abligen wie Ludwig XIV. die Protestanten. . . . Hunderttausend Franzosen wurden am Ende des 17. Jahrhunderts, hundertzwan= zigtausend am Ende des 18. verjagt; so vollendet die un= dulbsame Demokratie das Werk der unduldsamen Monarchie. Die moralische Aristokratie ist im Namen der Einförmig= keit, die gesellschaftliche Aristokratie im Namen der Gleich= heit abgemäht worden. Zum zweiten Male und mit der= selben Wirkung schneibet ein absolutes Princip in das lebendige Fleisch der Gesellschaft ein."

Und nicht allein die Interessen und die Rechte, auch die Gefühle werden im Namen dieser abstracten Principien verletzt: man denke an die bürgerliche Verfassung der Geistzlichkeit; mit roher Hand greist man die geistliche Autorität an, das Einzige, was noch von der Religion übrig geblieben, denn die Gleichgültigkeit gegen das Dogma ist allgemein, und treibt so wieder alle frommen Seelen unter's geistige Joch, die unabhängige nationale Geistlichkeit unter das Scepter von Rom. Im Jahre 1789 wurden nur etwa 20 Procent der geistlichen Pfründen durch die kirchzliche Autorität besetzt; heute sind sie's alle, und viele Laienzstellen überdies.

Wie mit dem Zerftören geht's mit dem Schaffen: es ist die abstracteste Theorie, welche es unternimmt, den neuen Jedes Band zwischen Executive und Staat aufzurichten. Legislative wird zerschnitten; kein Gegengewicht eines Oberherrn zugelassen; das Königthum, wie überhaupt die Centralgewalt geradezu entwaffnet; die Versammlung selbst, welche alle Regierung in die Hand nimmt, ohnmächtig gemacht den Localverwaltungen gegenüber; alle Verantwortlichkeit der Verwalter wie der Richter aufgehoben durch die collective Versassung sämmtlicher Behörden. Der Arawohn gegen jede Gewalt ist so tief und so allgemein, daß man die Constitution von 1790 die systematische Untergrabung aller Gewalt, die Organisation der Angrebie Es bleiben am Ende nur 40 000 souve= nennen könnte. räne Körperschaften in Frankreich und diese sind in den Händen einer ganz unfähigen, oft auch unredlichen Min-Bu welchen Tollheiten diese Souverane, benen bas allgemeine nationale Interesse nothwendig entgeben muß, sich hinreißen lassen können, muß man bei Taine Sie hindern den Verkehr der Reisenden, die nachlesen. alle als verdächtig festgehalten werden, der Waaren, namentlich der Nahrungsmittel, die man zurückhalten will, weil man die Hungersnoth fürchtet, die man dadurch erst recht herbeiführt. Kurz, die Wohlthaten der Decentralisa= tion und der Selbstverwaltung, nach denen die französischen Liberalen seit zwanzig Jahren theoretisch schmachten denn sie praktisch einzuführen hüten sie sich doch immer - war auf's Vollständigste verwirklicht; und hätte diese Verwirklichung nicht eine so furchtbare Tragik in ihrem Gefolge und in ihrem Geleite gehabt, das Schauspiel, das fie bietet, wäre das komischste der Weltgeschichte. 1 200 000 Verwalter, diese vier Millionen Wähler und Na= tionalgardiften, die vom 1. Januar bis 31. December mit "Bürgerpflichten" überhäuft find, die sie nicht verstehen und die sie keine Muße haben zu erfüllen, ohne ihren Unterhalt und den ihrer Familie zu opfern, treiben's toll genug und man ist immer zwischen Mitleid, Entrüftung und Lach= lust getheilt, wenn man sieht, wie sie zu Werke gehen. Auch bauert's nicht lange, so geben sie's auf und lassen alle die Gewalt, die sie den erfahrenen Männern der höheren Stände nicht anvertrauen wollen, den Händen der Fanatiker und Enthusiasten oder denen der Abenteurer, die wohl zusam= men noch eine sehr kleine Minderheit ausmachen, aber eine Minderheit, die vor keinem Aeußersten zurückschreckt. Doch dies gehört schon in die dritte und letzte Abtheilung ("von ber angewandten Verfassung") des ausgezeichneten Buches, das wir analyfiren und das man in hunderttausenden von Eremplaren in den Mittelständen aller Nationen verbreiten foute.

Kaum ist der neue Staat, wie man glaubt, begrünsbet, so beginnt nicht etwa die Ernüchterung, sondern geht der Rausch erst recht lod: immer wilder, ausgelassener. Ganz Frankreich, jung und alt, vornehm und gering, Mann und Frau, tanzt ganz eigentlich um die Freiheitsdäume, fällt sich in die Arme, weinend, lachend, sich küfsend; überall Operndecorationen, "unschuldige Kinder", die des clamiren, "weißgekleidete Jungfrauen", die singen, "ehrwürsdige Greise", die Reden halten; aber schon die große Bersbrüderungsseier endet sast überall mit Schlägen, Scheibenzerbrechen und Mißhandlung der "Aristokraten". "Das

ist die Frucht der Empfindsamkeit und der Philosophie bes 18. Jahrhunderts, meint Taine. Die Menschen haben geglaubt, um eine vollkommene Gesellschaft einzurichten, um die Freiheit, die Gerechtigkeit und das Glück dauernd auf Erden berzustellen, genüge eine Regung des Herzens, ein Act des Willens. Sie haben diese Regung empfunden, diesen Act vollzogen; fie find entzückt, hingeriffen, über fich felbst hinaus-Jest muffen fie wohl burch ben Gegenstoß in aehoben. Thre Anstrengung hat Alles her= fich felbst zurücksinken. vorgebracht was sie hervorbringen konnte, d. h. eine Sündfluth von Betheuerungen und Phrasen, einen unwirklichen Wortvertrag, eine Prunt= und Epidermbrüderlichkeit, eine aufrichtig gemeinte Mummerei, ein Ueberkochen von Gefühlen, die sich sofort verdunften, kurz einen heiteren Fasching, der einen Tag dauert."

Man legt aber darum die Maske auch während der Fasten noch nicht ab. In den zwei folgenden Jahren bietet Frankreich das sonderbarfte Schauspiel: "Alles ist Menschenliebe in den Worten und Symmetrie in den Gesetzen; alles ist Gewaltthat in den Handlungen und Unordnung in den Dingen". Jede Municipalität, jede Nationalgarde will Herr sein, sich keiner Controlle unterwerfen: das ift ihre Weise, die Freiheit zu verstehen. Ihr Gegner ist die Centralgewalt, die gilt's zu entwaffnen. Und es gelingt nur zu gut. Die Nationalversammlung, die Minister, der König sind ohnmächtig gegen die localen Gewalten. Die Truppen felber gehorchen nur noch diesen. In den Städten und Dörfern aber ift eine unausgesetzte Auflehnung ber Einzelnen gegen diese selbstgewählten Municipalbehörden. Alle alten Leidenschaften lodern wieder auf. Ueberall im

Süben beginnt der Religionstrieg des 16. Jahrhunderts von Neuem zwischen Hugenotten und Katholiken. Der Bauerntrieg — Taine zählt nicht weniger als sechs Jacqueries von 1789—1792 — ist in Bermanenz. Niemand zahlt mehr die alten ungleichen Steuern, aber niemand will auch die neuen gleichen Steuern zahlen; die öffentliche Sicherheit verschwindet überall, weil die Polizei, die Gendarmerie ent= waffnet sind und die Verbrecher die aute Gelegenheit be= nuten; aller Verkehr stockt und mit dem Stocken alles Verkehrs wird die Hungersnoth immer drohender. bares und lehrreiches Schauspiel, in dem man beinah den Grund des Menschen sieht! Wie auf einem Klosse ohne Lebensmittel, ift er in den Naturzustand zurückgesunken, das dünne Gewebe von Gewohnheiten und vernünftigen Ibeen, in das die Civilisation ihn gewickelt, ist zerrissen und flattert in Fetzen um ihn, die nackten Arme des Wil= den kommen zum Vorschein und er bewegt sie."

Wie man den Staat um das Seine gebracht, so bringt man auch den Einzelnen darum. Das Gut aller Edelleute wird Gemeingut, ihr Leben wird vogelsrei; überall Mißshandlungen und Mord von Weib und Kind. Plünderung und Brand von Haus und Hof der "Aristokraten". Alle Eigenthumsverhältnisse werden mit bäuerlicher Zähigkeit angegriffen, zerrüttet, umgestürzt. Und hier liegt vielleicht die wahre innerste Natur der großen Bewegung. "Was auch die großen Namen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sein mögen, mit denen die Revolution sich schmückt, sie ist in ihrem Wesen eine Verrückung des Eigenthums. Darin besteht ihre erste Triebseder, ihre dauernde Wacht, ihr wahrer Halt, ihre historische Bedeutung. Einst, im

Alterthum, hatte man bergleichen gesehen, Schulbentilgung, Güterconfiscation, Theilung ber Gemeinde= und Staatsgüzter, aber die Sache beschränkte sich auf eine Stadt, auf ein kleines Gebiet. Zum ersten Male wurde sie nun in einem modernen Großstaat vollzogen."

Und die Beraubten lassen diese Gewaltthat im Ganzen ruhig über sich ergehen, widerseten sich kaum. Muthigsten suchen sich nicht gegen die neue Ordnung die erkennen Alle an —, wol aber gegen die brutale Un= ordnung, die ihre Folge ift, zur Wehr zu setzen: sie werden niedergeworfen, unbarmherzig mit Füßen getreten. billig, wie mild, wie entgegenkommend der Adel war, hat Taine hier unwiderleglich dargelegt; aber je milber, nachgiebiger, besto härter werden die Ebelleute behandelt, benn die Milde ermuthigt die Heftigkeit der Begierde. die nach dem ersten Bauernaufstande Ausgewanderten kommen nach Verkündigung der Constitution, die sie in ihrem Vermögen zu Grunde richtete, in der Gefellschaft und im Staate ohnmächtig machte, zu Taufenden zurück. Neue Verfolgungen treiben sie auf's Neue in die Verbannung. Am schlimmsten ging's dem trefflichen Officierstande, der fast ausschließlich aus dem zahlreichen unbemittelten Abel bes Landes bestand und der ein Opfer der organifirten Meuterei ward. Umsonst halten sich die Vertriebenen von ber Armee Coburg's fern: die Spoliationsgesetze ber Berfammlung treffen alle Ausgewanderten in gleicher Beise: und Abelige, Officiere, unbeeibete Briefter haben fortan nur die Wahl, wie gehettes Wild im Vaterlande oder wie barbende Bettler in der Fremde zu leben. Wer von Bürgerlichen nur etwas Vermögen, Bilbung, Befinnung besitht, hält sich verborgen und Frankreich ist der wüthenden Meute preisgegeben. "Etwas Furchtbares ist in der Vorbereitung (1792): die siebente Jacquerie ist im Anzug, diesmal allzgemein und endgiltig; erst roh, dann gesetzlich und systematisch unternommen und ausgeführt im Namen abstracter Principien durch Führer, die ihrer Werkzeuge würdig sind. Nie ist etwas Gleiches in der Geschichte vorgekommen. Zum ersten Wal sieht man toll gewordene Wilde (brutes) im Großen und lange Zeit unter der Führung von tollzgewordenen Pinseln (sots) arbeiten." Die Schreckensherrzschaft steht vor der Thür.

Die Coalition des Doctors und des Procureurs, des Apothekers und Schullehrers triumphirt in jedem Land= ftädtchen und jedem Dorfe, denn der Ebelmann und der Briefter find landesflüchtig, der Bürger ift eingeschüchtert und halt fich mauschenftill, wie feitbem immer in jeder ähnlichen Katastrophe; der Bauer ift gefättigt und bringt sein Schäschen in's Trockene. In der That war die Re= volution ihrer dauernden Bedeutung nach zugleich eine Verruckung bes Gigenthums und die gangliche Gleichstellung aller Franzosen; für den Augenblick war sie vornehmlich eine Berrückung der Herrschaft von einer Classe zur andern. Es liegt in der Natur der menschlichen Gesellschaft, daß die Herrschaft einer Classe, wie die welche 1792 triumphirte, nur vorübergehend sein kann, daß sie zum Regieren wie zum Gesetzeben gleich unfähig ist. Auch damals, wie so oft seitbem, wußte sie nur zu zerstören und bas Terrain zu ebnen, nicht aber Etwas zu begründen. Selbst was fie anstrebt müssen Andre verwirklichen. Raum hat sich wieder eine höhere Classe auf dem geebneten Boden er=

hoben, so überträgt sie einem Manne die Herrschaft und beauftragt ihn mit der gesetzlichen Regelung und Ordnung der neuen Verhältnisse. Der nun benutzt das brauchbare Material, das in jenen Revolutionairs steckt, und diese gesättigten Stürmer steigen dann ihrerseits in die "Aristokratie" hinauf. Umsonst suchte ein ähnliches Personal, wie das, welches von 1791 bis 1799 Frankreich beherrschte, sich 1830, 1848, 1871 wiederum der Herrschaft zu bemächtigen: es wurde stets sosort nach der ersten Uederrumpelung beseitigt: erst 1878 sollte es ihm gelingen, Dank den Fehlern der regierungssähigen Classen, Dank der kurzsichtigen Toeleranz des Kleindürger= und Bauernstandes, das Ruder in die Hand zu bekommen. Ob es sie so lange behalten wird, als seine Vorgänger und Vorbilder vom Ende des vorigen Jahrhunderts, werden wir ja bald sehen.

#### III.

Es ist seit etwa zwanzig Jahren Mode geworden, zu behaupten, Napoleon habe eigentlich sehr wenig Verdienst bei der großen gesetzeichen Wiederherstellung des französischen Staates, die constituirende Versammlung von 1789, die gesetzgebende von 1791, der Convent von 1793, ja sogar die Versammlungen des Directoriums hätten Alles vorbereitet; er habe ihren Schöpfungen nur seinen Namen gegeben; selbst an den Verathungen des Staatsrathes, aus denen die endgiltige Gestalt jener umfassenden Gesetzgebung hervorgegangen, habe er selten und stets nur passiven Antheil genommen. Es ist grob, aber nicht übertrieben, wenn

man erklärt, daß diese Behauptungen bei den Einen sich auf bewußte Lüge, bei den Anderen auf gehorsames Wiedersholen und Weitertragen der Parteilosungsworte zurückschen, ren läßt. 3ch will heute nicht von dem Zustande sprechen,

Berr Edmond-Blanc ift bem Geschichtsschreiber ber "Entstehung des neuen Frankreich" um einige Jahre zuvorgekommen. Taine's Bert ift auf drei Theile berechnet, deren erster das "Ancien Régime", ber zweite die "Revolution", ber britte das "Consulat und Raiser= reich" behandeln follen. Bis jest ift er nur bis zur Salfte bes zweiten Theiles gelangt und hier haben wir's bereits mit einem Werke über den Gegenstand des britten Theiles zu thun. Bekanntlich plante schon Tocqueville ein Werk über die napoleonischen Schöpfungen, über dem ihn der Tod ereilte. Die wenigen Bruchstücke, welche wir davon besitzen, können unser Bedauern nur steigern, daß es ihm nicht vergönnt gewesen, den großen Plan auszuführen. Es ist in mehr als einem Sinne Schade, daß gerade Herr Edmond-Blanc es unternommen hat nachzuholen was Tocqueville unvollendet ge= lassen, und daß es ihm geglückt ist. Taine zuvorzukommen. Einmal ist Herr=Edmond Blanc doch nicht Tocqueville, noch auch Taine. Ihm fehlt nicht nur die Autorität des Namens, welche ihm sofort Gehör verschafft hätte, es fehlt ihm auch der philosophische Blick der beiden berühmten Forscher; und er hat weder die künstlerisch voll= endete Form der Composition wie des Styles, die Niemand dem älteren Borgänger bestreiten wird, noch die glänzende, anregende und padende Darftellungsgabe des jüngeren. Bor Allem aber Herr Edmond= Blanc ist Bonapartist, leidenschaftlicher Bonapartist und diese eine Eigenschaft disqualifizirt ihn — um englisch zu reden — zum Geschichtsschreiber der bürgerlichen Thätigkeit Napoleons. es wenigstens über sich bringen konnen, seine Sahne in die Tasche zu steden, so hatte er der Sache der Bahrheit einen größeren Dienft geleistet, als er es jest that, wo er die Wahrhaftigkeit so weit getrieben hat, fich als Parteimann zu entmasten: Denn wer hat jest nicht die fatale Frage auf den Libben: "vous êtes orfêvre, M. Josse?"

¹ Napoléon I., ses iustitutions civiles et administratives par Amédée Edmond-Blanc. Paris. E. Plon & Cie. 1880. (Ein Band von 332 Seiten.)

in dem der Erste Consul Frankreich am 18. Brumaire fand: bankerott und ohne allen Credit, außer Stande die Beamten und selbst das Heer zu zahlen; ohne Justiz und Polizei, d. h. ohne Sicherheit der Person oder des Eigenthums, allüberall vogelsrei den Wegelagerern preiszegeben; ohne Verwaltung, jedes Dorf von der Oligarchie der kleinen Ortstyrannen ausgebeutet; die Häfen versandet, die Canäle und Flüsse unschisfbar, die Heerstraßen vollständig zerstört und unsahrbar; die Kirchen und Schulen geschlossen; die Krankenhäuser ohne Einkünste und Verwaltung. Nur die

Scherz bei Seite. Dies Buch würde unendlich mehr wirken. wenn man den Berfaffer nicht in Berbacht haben mußte, die Thatsachen nach dem Interesse der Partei zu beugen. Ich beeile mich bin= zuzufügen, daß dieser so naheliegende Argwohn ganz unbegründet ift. Ich habe wenigstens hier keine Angabe gefunden, die nicht auf Documenten und unumftöflichen Daten beruhte. Der Berfaffer führt stets seine Quellen an und er übt nie die perfide Runft die Thatfachen im Intereffe feiner Borurtheile auszuwählen, das Bidersprechende zu verschweigen, das Vereinzelte so zu gruppiren, daß es ju einem unverhältnigmäßig wichtigen Gangen wird. Dabei fchreibt er flar und fehr correct, seine Gintheilung ift übersichtlich und gang nach ber Natur des Stoffes gegliedert; eine tüchtige, juriftische und historische Borbildung spricht aus jeder Zeile; und, wie gesagt, wenn es der Herr Verfasser über sich vermocht hatte, alle die unnützen Exordien, Berorationen, Gloffen und Barenthefen der Rapoleon8= bewunderung wegzulassen, welche doch nur von Auken angeklebt erscheinen, so könnte seine sachlich unwiderlegliche Darftellung der That= sachen eine viel tiefere und heilsamere Wirkung auf die öffentliche Meinung in Frankreich haben: benn die Stunde der Reaction gegen die oberflächliche und geradezu fälschende Darstellungsweise der republikanischen Geschichtsschule hat schon seit einigen Jahren geschlagen. Wer Luft und Muße gehabt hat des Referenten Schriften zu verfolgen. der weiß, wie er ichon zur Reit des universellen Triumphes der antibonapartistischen Richtung wieder und wieder einen tüchtigen Schrift=

bie Berichte ber Staatsräthe, welche 1800 und 1801 in die Provinzen geschickt wurden, können einen Begriff von der Berwahrlosung machen, in welche das Land gerathen war. Wie aber Bonaparte kraft des Genies und des Wilslens die Ordnung und den Wohlstand wiederherstellte, geshört ebenfalls in ein anderes Kapitel. Hier und heute wollen wir uns nur fragen: was fand er an Gesetzen, Descreten, Regulativen aus der Hinterlassenschaft der Republik vor, das er einsach aus dem papiernen Zustande zum wirklichen Leben gebracht hätte? Denn auf dem Papier

steller herbeigewünscht, der sich gegen jene Geschichtsfälschung erhöbe, wieder und wieder betont hat, wie unfruchtbar an positiven Schopfungen die Revolution, wie unendlich fruchtbar dagegen Napoleon's gesetzgeberische Thätigkeit war, wie ganz Frankreich noch bis beute auf seinen Einrichtungen ruht, turz wie die Größe des gesetzgebenden Erften Consul nur übertroffen wird von der Tollheit des faiferlichen Politikers. "Sechs Grundsteine," schrieb ich u. A. 1872 (Frankreich und die Frangofen. S. 64 der dritten Auflage), "legte der große Architekt bes modernen Frankreich, um barauf bas Gebäude ber cafarischen Demokratie aufzurichten und drei Revolutionen, drei Dy= naftien, zwei Republiken, drei Invasionen find seitdem über bas Saus gekommen, ohne jene Grundsteine auch nur im mindeften zu erschüttern. Gin neues Schild, ein neuer Anftrich, ja ein Fenfter bier, einen Balton dort mochten die wechselnden Sausmeister sich und und den Insassen wohl gönnen; an den Mauern hat noch keiner zu rütteln gewagt." Diefes Sachverhaltniß aber überzeugend darzu= stellen, muß man, ich wiederhole es, über jeden leisesten Berdacht der Barteilichkeit und des Vorurtheils erhaben sein. Herr Edmond=Blanc aber ift ein Enthusiast; er bewundert leider die unerträgliche, vielleicht nur für die Uebergangsberiode berechnete, politische Verfassung, welche ber Erfte Conful und Raifer Frankreich gab, gang ebenso fehr als die bürgerliche, welche er organisirte; und es sollte mich nicht wundern, wenn er auch die wahnsinnige äußere Politif des Mannes bewunberte, die zu besprechen hier glücklicherweise keine Gelegenheit war.

stand gar Vieles, wie das berühmte "Buch der Nationalwohlthätigkeit", worin der Convent jedem Greise und jeder Wittwe einen jährlichen Credit von 120 Francs eröffnete, der freilich nie ausgezahlt wurde. Dagegen ward allerdings den Armen und Kranken versprochen, daß "das erste Nationalsest jedes Jahres der Shre des Unglücks gewidmet sein", und daß jede Landgemeinde die vom Arzte bezeichneten Heilpflanzen andauen und den Kranken unentgeltlich liesern sollte, das Ganze begleitet von "ceremonies civiques en presence du peuple". Sinstweilen faulten die Betten in den Spitälern, starden die Kranken Hungers, unterlagen in den Kleinfinderbewahranstalten hier neun Zwanzigstel, dort gar 95 Procent aus Mangel an Pflege.

Die sogenannte Gemeindeverfassung von 1789 war einfach die gesetzliche Anarchie. Alle Verwaltungsbehörden gingen aus den Wahlen hervor und die Staatsregierung hatte keinen Vertreter bei ihnen, welcher das allgemeine Interesse gegen das besondere hätte vertheidigen können. Und ganz ebenso war's im Rreis- und Regierungsbezirk (arondissement und département). Die Folgen blieben nicht aus. Allüberall waren die örtlichen Obrigkeiten im Kampf gegen den Staat, verweigerten der Nationalversammlung wie den Ministern den Gehorsam, schalteten und walteten ganz nach Belieben, verschleuderten das Gemeindevermögen, theilten sich mit den Gevattern in die Vortheile und den Einflaß, welche die Aemter gaben, waren aber ohnmächtig ihren Herren, den Wählern, gegenüber, wenn diefe in die Strafe hinabstiegen. Nirgends eine Verantwortlichkeit, da alle Obrigkeit collegialisch war. Der Convent schaffte zwar den Rreis, und thatfächlich auch die Gemeinde, ab, an deren Stelle

er den Kanton setzte, dessen räumliche Ausdehnung es meist nicht einmal erlaubte, daß die gewählten Collectivbehörden sich regelmäßig versammelten. Er schuf auch wieder von der Centralgewalt ernannte Beamte, welche unter dem Namen von Regierungscommissären den Ortsversammlungen gegenüberstanden: aber er ließ sie ohne alle Waffen und alle Mittel der Einwirfung. Die Befugnisse beider Behörden Wohl hatte der Convent einen Polizei= waren ungeschieden. minister geschaffen, aber factisch erstreckte sich bessen Ein= fluß nicht auf die Brovinz. Die örtliche Bolizei eristirte eigentlich nicht; wo ein Schatten bavon war, hing sie allein von der Wahlversammlung ab. Bonavarte griff auf eine Einrichtung des alten Regime, die Intendanten, guruck, in= dem er die Bräfecten einführte, unter denen, ebenfalls von der Regierung ernannte, Unterpräfecten und Maires die Centralgewalt vertraten und die thätige Verwaltung leiteten, während neben ihnen die Municipal=, Kreis= und Depar= tementalräthe, welche die Bevölkerung vertraten, aber nicht mehr gewählt, sondern (und zwar bis 1832) aus den No= tabeln genommen wurden, die localen Interessen vertraten, die Steuern auftheilten. Die Präfecturräthe, Collegien von Beamten der Centralregierung, erhielten die Berathung und Entscheidung der strittigen Fragen und Conflicte. ward auch die Polizei unter die Oberleitung der Central= gewalt, des Polizeiminifters, geftellt. Ueber Allem ftand die größte Schöpfung Napoleon's, ber Staatsrath, welcher zu= gleich eine obere Inftanz für die Entscheidungen der Präfecturräthe und der eigentliche gesetzgebende Körper war; denn die amtlich mit diesem Namen bezeichnete Repräsentativ= versammlung hatte, unterm Kaiserreich wenigstens, nichts

Anderes zu thun als die vom Staatsrathe ausgearbeiteten Gesetze zu votiren. Was man auch von diesem ganzen administrativen Mechanismus halten mag, der sich als das hauptsächlichste Hinderniß einer freien constitutionellen Entwicklung Frankreichs erwiesen hat, — Eines ist sicher, er hat der Zeit getrotzt und besteht noch heute unversehrt.

Noch schlimmer als mit der Verwaltung stands mit den Finanzen unter der erften Republik. Die Geschichte ber Affignate ift in Aller Gedächtniß. Drei Bankerotte in zwei Jahren waren die Folgen der Finanzpolitik der Constituante und des Convents. Als der Erste Consul am 20. Brumaire Gaudin (den späteren Herzog von Gaëta) in's Finanzministerium schickte, fand derselbe 167 000 Franken vor, die man Tags zuvor geborgt hatte. Mit großer Mühe erlangte die neue Regierung vom Barifer Sandel ein Anleihen von 12 Millionen um 123/4 Procent, womit sie über die ersten Tage knapp genug hinauskam. Die Lieferanten und felbft die Generale übervortheilten ben Staat auf's Reckfte und gingen straflos aus; es brauchte alle Energie Bonaparte's um dem Unwesen zu steuern. Dazu hatte die Na= tionalversammlung alle Einnahmequellen abgeschnitten: sie hatte fämmtliche indirecten Steuern abgeschafft und die directen kamen seit-1789 nicht mehr ein: von 300 Millionen ausgeschriebener Steuern hatte die Regierung im Jahre 1792 nur 4 Millionen eincaffirt. Bierzehn Tage nach dem 18. Brumaire waren auch schon die Steuerämter eingerichtet, wie sie noch heute bestehen und in weniger als einem Jahre waren bie Steuerliften festgestellt, die Rudftande von 1799 ein= getrieben. Im nächsten Jahre schon begann die große Ar= beit des Katasters. Zugleich wurden die indirecten Steuern unter dem neuen Namen der droits réunis wiederhergestellt und auch sie, wie die Einnahmestellen, verantwortlichen Einzelbeamten übertragen. Auch diese Organisation besteht noch heute in derselben Form, wenn auch unter anderm Namen. Register, Forst= und Postverwaltung wurden schon vorher nach demselben Princip reorganisirt. Später folgte bie Einrichtung des Tabakmonopoles, welches sich so fruchtbar erweisen sollte und das denn auch allein hingereicht hat, die Rechnung für den tollen Streich von 1870 zu zahlen. (Maxime Ducamp hat in seinem Buche über "Baris" nachgewiesen, daß der Tabak in den sechzig Jahren von 1811 bis 1871 dem Staatsschatz genau 5 Milliarden weniger einige 100 000 Franken eingetragen hat.) Es verstand sich von selbst, daß die Finanzbeamten nicht länger vom souveränen Volk gewählt waren, wie es die Nationalversamm= lung eingeführt, sondern von der Centralregierung ernannt und auf's Strengste überwacht wurden. Obschon Manches gegen das Napoleonische System des Conto-Currents einzuwenden ift, welches thatfächlich dem Generaleinnehmer Zinsen für Capitalien zahlt, die dem Staate felber angehören, und aus dem Staatsschat eine Art Bankgeschäft macht, so ist dasselbe doch bis heute unverändert beibehalten worden. Von unzweifelhaftem und unbezweifeltem Bortheil ist für Frankreich die Rechnungskammer gewesen, welche Napoleon ein= richtete und die noch heute als oberste Controllbehörde ar= beitet; sie ist für die Finanzverwaltung dasselbe wie der Staatsrath für die eigentliche Verwaltung, der Caffationshof für die Juftig: die oberfte Instanz zugleich und die die Jurisprudenz feststellende Behörde. Auch die Bank von Frankreich, welche der Erste Consul zwei Monate nach dem Staatsftreiche gründete, hat sich als ein lebensvolles und fruchtbares Institut erwiesen; ebenso sind die von ihm eingerichteten Handelskammern, Kunst- und Gewerberäthe, sowie die Versammlungen der Sachverständigen noch heute in voller Thätigkeit.

Die dritte Republik hat, wie früher die legitime Restauration, dem Code Napoléon seinen Namen genommen, was nicht schwer war. Ihre Schriftsteller haben zu beweisen versucht, daß derselbe im Grunde nicht das Werk Napoleons gewesen: das war freilich etwas schwerer und ist benn auch keineswegs gelungen. Wohl hatte die National= versammlung auch in dieser Beziehung goldene Berge versprochen, aber auch, wie auf allen anderen Gebieten, gar wenig gehalten. Ihre beiden Nachfolgerinnen, die gesetzgebende Versammlung und der Convent, thaten nicht viel mehr. Alles was dieselben an privatrechtlicher Gesetzgebung leisteten, beschränkt fich auf zwei Decrete von 1792 über den Civilstand und die Scheidung, und auf vier Gesetze von 1791, 1793 und 1794 über das Erbrecht. Von diesen sechs Gesetzen ist nur das erste, welches die Civilehe ein= führte und das Civilstandsregister den Geistlichen abnahm, um es bürgerlichen Beamten zu übergeben, in Kraft geblieben. Die Chescheidung wurde schon von Napoleon stark beschränkt, unter der Restauration ganz aufgehoben; der revolutionäre Schritt, welcher dem Erblaffer alle und jebe freie Verfügung über seine Habe benahm, ward durch das noch heute geltende Recht des Code Napoléon ersett. Dieser, b. h. das französische Privatrecht, sowie das Handelsgesetzbuch, der Civilprozeß, das Strafgesethuch und der Criminalprozeß waren das Werk der Staatsräthe und Napoleons

Nur der Parteigeist kann sein Verdienst hierbei zu schmälern suchen. Ruvörderst wußte er nicht nur alle die aroken Auristen wie Merlin de Dougi, Tronchet, Bortalis, Cambaceres zu finden und ohne Ansehen der Partei unter den Terroriften wie unter den Männern des alten Regimes zu wählen; sondern, so jung an Jahren, so unvertraut mit ben Gegenständen er auch war, leitete er doch persönlich den größten Theil der Berathungen. Wie er alle Mo= nate einmal dem Finanzrath präsidirte und wenn er nicht in Paris war, brieflich die Kinanzangelegenheiten leitete sein Schatzminister Mollien erzählt, daß er selbst im Jahre 1811, wo er den Raiser doch täglich sah, 120 Briefe von ihm erhielt; — so war er auch, so oft er nur konnte, im Staatsrathe gegenwärtig, und wie er in der Finangfrage, namentlich in der Berathung über die Bank von Frankreich, alle Finanzmänner durch die Fülle und Klarheit seiner Ibeen in Erstaunen gesetzt hatte, so in den Rechtsfragen die Juriften. Die Berathung des Code civil allein nahm 102 Sitzungen in Anspruch, von denen der erste Consul 59 selber präsidirte; sie begannen gewöhnlich um 12 Uhr und dauerten, wenn er zugegen war, meist bis sieben, oft bis neun Uhr Abends und er nahm an allen Discussionen thätigen Antheil. Die Sitzungsprotocolle lassen barüber nicht den geringsten Zweifel, noch weniger darüber, daß seine Ansicht fast immer den Ausschlag gab.

Noch schlimmer als mit dem Rechte stand es mit der Justiz unter der ersten Republik. Die Nationalversamm= lung hatte die alten Parlamente abgeschafft und an ihrer Stelle ein Gericht per Kreis mit auf sechs Jahre vom Bolke gewählten Richtern eingesetzt. Eine höhere Instanz

gab es nicht: man konnte nur von einem Tribunal an ein anderes vom aleichem Range appelliren. Die Staatsan= waltschaft war von der Centralregierung ernannt, aber un-In jedem Departement (Regierungsbezirk) ein Criminalgericht mit zwei Geschworenencollegen, einem für die Anklage, dem Anderen für den Urtheilsspruch. Nichts von alledem hat alücklicher Weise die Revolution überlebt: glücklicher Beise, benn jene gewählten Richter waren wie die Geschworenen willenlose Werkzeuge der aura popularis: die Justig bestand so aut wie nicht in den zehn Jahren. Nur die in der Versammlung von 1789 geschaffenen Friebensrichter und der Caffationshof wurden von Bonaparte beibehalten und bestehen noch; nur daß die Friedensrichter und die Cassationsräthe natürlich seit dem Consulat auf Lebenszeit von der Excutive ernannt, nicht wie die letteren während der Revolution auf vier Jahre von den Departements gewählt wurden: ein eigenthümliches Verfahren um eine Behörde herzustellen, der die Einheit der Jurisprudenz und die Aufrechthaltung ihrer Tradition anvertraut ift! Schon in den ersten Monaten des Consulats ward in ihren Hauptlinien die noch heute herrschende richterliche Hierarchie gezeichnet, sowie das Civil- und Strafverfahren geordnet, wie es noch heute eingehalten wird, ohne daß in den achtzia Jahren auch nur ein Jota geändert worden wäre.

Das nicht verächtliche Unterrichtswesen der alten Mosnarchie war 1789 völlig aufgelöst, dagegen ein allgemeines Unterrichtssystem versprochen worden, das "allen Bürgern gemeinsam für die allen Menschen unentbehrlichen Unterschtzsgegenstände unentgeldlich ertheilt und dessen Anstalten in verschiedenen Graden und im Verhältniß zu den Eins

theilungen des Königreichs angelegt werden" follten. Natür= lich geschah Nichts von alledem. Mehr that der Convent, welcher die drei noch heute blühenden Anstalten, der polytech= nischen Schule, des Gewerbeconservatoriums und des Gymnafiallehrerseminars schuf. Letteres freilich bestand nur sieben Monate und wurde erst sieben Jahre später vom ersten Consul wiederhergestellt. Auch schuf der Convent die Akabemie der politischen und moralischen Wissenschaften und vereiniate sie unter dem Namen des Institut de France mit den anderen Akademien; allein auch diese Anstalt wurde von Bonavarte reorganisirt. Endlich erließ der Convent (1795) ein allgemeines Geset über das Unterrichtswesen, welches in Volksunterricht, mittleren Unterricht und Kachschulen eingetheilt wurde. Als aber fünf Jahre später Bonaparte die Regierung in die Hand nahm, fand er so aut wie keine Schulen vor: Paris mit seiner halben Million Einwohner zählte keine 1000 Schulkinder; die vier Mittelschulen (Gymnasien) der Provence hatten zusammen 200 Schüler. Alles ftand eigentlich noch auf dem gedul= digen Bavier. Ich habe anderswo (s. Frankreich und die Franzosen S. 64—106 der britten Auflage) ben Organismus der "Université de France", wie Napoleon sie geschaffen und wie sie noch heute besteht, dargestellt; und will hier nur noch einmal betonen, daß ich diese Schöpfung Napoleons keineswegs unbedingt bewundere, so wenig wie seine Organisation der Verwaltung; ja, daß ich sie in gar mancher Beziehung für unbeilvoll halte. Worauf es hier ankommt, ist aber nicht mein Urtheil, sondern die Thatsache, daß sie sich als lebensfähig erwiesen, daß sie noch besteht, daß Napoleon also die Traditionen wie die Berhältnisse, den Cha=

rakter wie die Sitten seiner Nation richtig beurtheilte, als er sie in's Leben rief.

Dasselbe mag von der Ehrenlegion und dem neuen Adel gesagt sein, welche er einführte und die noch heute zu den Einrichtungen gehören, welche weit entsernt ein Scheinsleben zu fristen, sich zu nationalen Organismen ausgebildet haben, obschon bei diesen wie bei der Universität es dem Kaiser nicht gegeben war seine Pläne ganz zu verwirklichen.

Eine That Bonaparte's aber follte heute von allen Unbefangenen ganz vorbehaltsloß bewundert und als fein fehlerfreiestes, größtes Werk anerkannt werben: bas Concordat mit Rom, welches so recht sein eigenstes, personlichstes Werk war. Er schloß es bekanntlich 1801 ab und es lebt noch heute. Es trug den augenblicklichen Verhält= nissen Rechnung, knüpfte an die großen Ueberlieferungen Altfrankreichs an und ordnete die Dinge so, daß noch heute weder Rom noch die französische Republik baran zu rütteln Lust oder Grund haben. Es würde mich zu weit führen, wollte ich die furchtbare Anarchie beschreiben, welche die Nationalversammlung auf dem firchlichen Gebiete angerichtet oder gar Brandes' Ausführungen widerlegen, der fich bekanntlich unendliche Mühe gegeben hat nachzuweisen, daß die ganze religiöse Wiederherstellung Bonaparte's eine fünstliche und willfürliche war. Nichts wäre leichter als an hunderten von wohlbestätigten Thatsachen nachzuweisen, wie ber erste Consul nur ber Stimmung ber ganzen Nation Genugthuung gab, indem er die Kirchen wiederöffnete, ohne ber Oberhoheit des Staats gegenüber der Curie, der mobernen bürgerlichen Gefetgebung gegenüber ben theofratischen Ibeen auch nur das Geringste zu vergeben: allein

es bedürfte dies einer Ausführung, welche die Grenzen unserer heutigen Aufgabe weit überschreiten würde.

Selbst einer der unverföhnlichsten Geaner Napoleon's III. und ein überzeugter Bewunderer der parlamentari= schen Monarchie, ein Chef jener "Doctrine", welche sich ganz besonders gegen die kaiserliche Politik richtete und von den Constitutionellen von 1789, insbesondere von Malouet ausging, der Schwiegersohn Mme. de Staëls, der Minister Louis Philipp's, der Freund Guizot's, der Herzog von Broglie in einem Wort, sagte in einer Schrift, welche von dem Neffen des großen Raifers widerrechtlich mit Beschlag belegt wurde — sie war damals nur lithographirt für den Freundesfreiß —: "Er — Napoleon Bonaparte habe die französische Gesellschaft so zu sagen aus dem Morafte gezogen, habe in ihren Trümmern aufgeräumt, um sie auf den ewigen Grundlagen der Natur, der Billigkeit und der Vernunft wieder aufzubauen", denn "er habe die Familie, das Eigenthum, die Gerechtigkeit, die Verwaltung, die Kinanzen, ja die Civilisation selber wiederhergestellt und überall die Spur einer unermüdlichen Thätigkeit und eines unvergleichlichen Genies hinterlassen." "Nous avons changé tout cela" seit Herrn Lanfren und Genossen. Es ist Zeit, daß die Welt wieder einlenke und zur Wahrheit zurückkomme. "Wir find fertig mit dem Roman der Revolution", fagte Napoleon einst im Staatsrathe, "es ift Zeit ihre Geschichte zu beginnen." Das sollte auch der Nachwelt ge= fagt sein.

## VI.

# Benry Cofta de Beauregard.

I.

Wer sich einmal recht lebendig den Abstand zwischen der Denk-, Handlungs- und Gefühlsweise des vorrevolutionären und des heutigen Abels vergegenwärtigen möchte, dem sei das Buch Herrn Costa de Beauregard's empfohlen, in welchem derselbe die Lebensgeschichte, oder genauer zu reden, die wichtigste Episode aus der Lebensgeschichte seines Urgroßvaters erzählt. Allerdings ist diese vergleichende Besehrung auch der einzige Vortheil, den man aus dem Umstande ziehen kann, daß der Urenkel, anstatt uns die Briese und Denkwürdigkeiten seines Ahnen einsach mitzutheilen, geglaubt hat, er müsse sie mit einem fortlaufenden Commentar begleiten — und was schlimmer ist, denn den Commentar kann man am Ende überschlagen — er brauche uns die interessantessen

¹ Un homme d'autrefois, souvenirs recueillis par son arrièrepetit-fils, le Marquis Costa de Beauregard. (Paris. 1878). Die breibändigen "Mémoires historiques sur la Maison de Savoie" (Turin 1816), welche merkwürdiger Weise hier gar nicht erwähnt werden, sind wohl ein Wert des "Mannes von ehedem"; der Standpunkt des Versassers ist jedensalls derselbe.

len, d. h. er bürfe seine Brofa an Stelle ber Worte bes Marquis Henry setzen. Uns ist aber bas keineswegs gleich= aultig; benn es besteht zwischen bem Style bes Vorfahren und des Nachkommen derfelbe Unterschied wie zwischen ihrer Denkart. So einfach, natürlich belebt, wißig ange= haucht und tief erreat die Sprache des Ersteren ist, so ge= fucht, so modern, so aus Balzac und allen neueren Styl= . verderbern Frankreichs zusammengelesen ist die Sprache des Aweiten. Dies macht den der neuen Mode ungewohnten Leser namentlich da besonders ungeduldig, wo der Heraus= geber, nachdem er einen Brief aus dem Jahre 1793 oder 1794 wörtlich angeführt, benselben amplifizirend ins Französische von 1878 übersett, welcher scheinbar unschuldige Reitvertreib immerhin den Blat wegnimmt, der besser mit so vielen, hier weggelassenen Stellen aus jenen Briefen und Tagebuchblättern ausgefüllt wäre, die der Herausgeber dann abzukurzen gezwungen ift, wie er z. B. den inedirten Ori= ginalbericht seines Ahnen über den Waffenstillstand von Cherasco, d. h. über Napoleon Bonaparte's erstes Auftreten als Diplomat nur im Auszuge gegeben hat.

Unser Zeitgenosse ist — so sagte ich — eben so entsernt von der einfach unbefangenen Gesimmung seines Helben, als von seiner Sprache. In der That dient jener seinem König und folgt ihm, wenn nicht wie Joinville seinem heisligen Herrn, als ein ergebener aber brummender Sancho Pansa, so doch wie der getreue Johannes, der alle Uebel kommen sieht, sie verhindern möchte, sein Leben und sein Liebstes opfert, oft verkannt, am Ende aber doch als treu erfunden wird, ein tiefs und weitsehender, hochgebildeter Mann, der es seinem Kopse nie erlaubt seinem Herzen

dreinzureden und ihn an seiner Pflicht irre zu machen; bessen Pflicht aber einfach die ist, auszuharren bei seinem Könige, selbst da, wo sein Verstand nicht alles billigen kann. Der Urenkel dagegen glaubt königlicher als sein König sein zu muffen. "D savopische Fürsten," ruft er, "was wurde heute Euer alter Diener von Euch fagen? In feiner fernen Verbannung folgte er Euch mit seinem Herzen und feinen Hoffnungen; er würde Guch verläugnen in ber Stunde wo Ihr Sieger seid und allmächtig. Ihr habt die Wiege Eurer Kindheit zurückgestoßen; Ihr habt die Männer verkannt, deren Blut Tropfen um Tropfen den Rubin Eurer Rönigsfrone gebilbet, Männer, die nichts über Euch kannten als ihr Gewissen und Gott. Sie haben sich von Guch gewandt, als fie fahen, daß Euer Schlachtroß gen Rom blickte." Berzeihung, Herr Marquis! Ihr Ahne würde feinen herrn nicht verleugnet haben: er würde feufzend, aber entschlossen ben Gräbern von Hautecombe ben Rücken gewandt haben; er würde, kopfschüttelnd vielleicht, aber ohne Raudern, sein Rößlein sudwärts gewandt haben, sobald Victor Emanuel das seine gen Sanct Peter gewandt. Da liegt ja gerade der Unterschied zwischen dem Edelmann der Ueberlieferung, welche die große Revolution zerstört, und dem Edelmann der Theorie, dem man hinterher ein monar= chisch=religiöses System hergerichtet, worin Alles zu finden ift, außer ber einfach treuen Hingabe an den Monarchen Der Marquis Henry war der nächste und an Gott. Freund Joseph de Maistre's; aber er ließ sich durch keines iener Sophismen des Systematikers von Thron und Altar bestechen, denen der Urenkel, sowenig wie die große Mehr= heit des Abels im "wahren Frankreich, dem katholischen Frankreich", dem er ja jest angehört, zu widerstehen gewußt hat. Unberechendar aber ist das Uebel, das die große Revolution so angerichtet hat, indem sie den intelligentesten und besten Theil des Adels in jenen Geist engherziger Reaction warf, welcher der Aristokratie des vorigen Jahrhunderts so fremd war und heute die in erster Linie zur Staatslenkung berusenen Kreise thatsächlich sast ganz unfähig zu diesem ihrem Beruse macht.

Ueber jene große Revolution nun enthält der vorlie= gende Band höchst wichtige und lehrreiche Auskunft, na= mentlich über das Auftreten derselben als Propaganda und über die Behandlung, welche der Provinzadel erfuhr. Diese Auskunft bestätigt wieder einmal vollauf alles von Taine über diesen Punkt Beigebrachte, wie ja auch die vor Kurzem veröffentlichte, noch interessantere Correspondenz des Grafen Fersen Alles bestätigt, was der jüngste Geschichts= schreiber der Revolution über die Versailler und Variser Rustande jener Zeit gesagt hat. Im Grunde nämlich greift ber Marquis Cofta be Beauregard nur die zehn Jahre von 1790—1800 heraus, während er die erste Lebenshälfte, sowie die vierundzwanzig letzten Jahre seines Helden in wenig Seiten abthut. Immerhin bleibt sein Werk ein unschätbarer Beitrag zur Geschichte ber großen Revolution und der Auflösung Viemonts. Noch höher ist das psychologische Interesse des Buches, das uns den Mann, ben wir aus Joseph be Maistre's Briefwechsel nur sehr oberflächlich kannten, menschlich so nahe bringt.

### II.

Der Marquis Henry Costa de Beauregard ward im Jahre 1752 als der erste Sohn des Marquis Alexis Costa · be Beauregard auf bessen Schlosse Villard in Savoyen ge-Die Familie lebte fern vom Turiner Hofe, wo ihr alter Abel und die geleisteten Dienste ihr eine alänzende Stellung gefichert haben würden; allein Unabhängigkeitssinn sowohl als das Bedürfniß, die etwas zerrütteten Vermögensverhältnisse durch Sparsamkeit wiederherzustellen, hielten den Marquis in seiner Alpeneinsamkeit zurück. Doch der Geift bes Jahrhunderts brang bis in diese Einsamkeit, wo man ihm indeß im Ganzen feindlich gegenüberstand. Das Leben auf Schloß Villard war ein schlichtes patriarchalisches; es war kein rohes Nimrodleben. Alte Verwandte und adlige Freunde, ein Abbé, ein Rechtsbeiftand gehörten mit zur Familie und ihre nicht immer ganz übereinstimmenden Ansichten regten zu lebhaften Debatten an. Man las viel, wenn auch nur, um über die Gottlosigkeit des Jahrhunderts zu klagen — heute macht man es sich bequemer in jenen Kreisen, man klagt über die Gottlosigkeit Voltaire's und Renan's, ohne sie zu lesen. Eine zahlreiche und gewählte Bücherei, eine treff= liche Gemälbesammlung, beren Stamm ein Vorfahre von feiner Gefandtschaft in den Niederlanden heimgebracht, wirkten bilbend auf die heitere Kinderschaft, die fich im unzugäng= lichen Bergschloß herumtummelte. Als der siebenjährige Henry einmal ein paar Tage in Chambery zubringt, schreibt er heimwehgerührt an seine Schwester: "Man lebt nur in Villard, hier vegetirt man." Die fast unkindliche Frühreife,

bie aus diefen Worten spricht, klingt aus allen Jugendbriefen bes Anaben wieder: "Sage Herrn Girod," schreibt er zwölf= jährig aus Beauregard, einem der Familie gehörigen Schlosse am Genfer See, "fage ihm, Domenichino sei ein Rindvieh gewesen, ehe er ein Engel geworden;" und zwei Jahre später aus Moulins auf seiner Bariser Reise: "Ich bin ausnehmend zufrieden mit dem Maufoleum des Herzogs von Montmorency. Man sieht ihm an, daß der Künftler seine Antike vortrefflich besaß; im Kopfe der Charitas habe ich die Züge und Charaktere der Benus von Medicis wieder= erfannt; ich bin fast geneigt zu glauben, daß sie zu aut find". Und aus Baris, über den ersten Kunftkritiker der Reit, bem er in ber Werkstätte von Greuze vorgestellt wurde: "Herr Diderot hat von meinen Bildern mit viel Geift ge= sprochen, aber mit wenig Urtheil, wie es bei Leuten seiner Art der Fall zu sein pflegt". Die Suffisance würde un= erträglich sein, wenn die besonderen Umstände sie nicht er= flärten und milberten.

Der Knabe hatte früh ganz ungemeine Anlagen für Zeichnen und Malen an den Tag gelegt und schon mit vierzehn Jahren sein Talent so trefslich ausgebildet, daß er in Paris nicht nur in allen kunstliebenden Salons, sondern auch in allen Ateliers als ein Bunderkind, dann als ein gefährlicher Rival aufgenommen war. Glaubte doch Greuze selbst, nachdem er den Knaben bewundert, eifersüchtig auf ihn werden zu müfsen. Er hatte den geseierten Meister bei Gravelot kennen gelernt, "dem Kupferstecher, du weißt, der mit seinen herrlichen Compositionen die garstigen Werke Boltaire's bereichert hat", schrieb der kleine Altkluge an seine Mutter. Es hatte sich nämlich die Gelegenheit geboten,

den Knaben mit einem noch jugendlichen Onkel, der an den Hof reiste, nach Versailles und Paris zu schicken, und die Eindrücke, welche Stadt und Hof auf ihn machen und die er in seinen täglichen Briefen niederlegt, sind in ihrer Art ebenso charakteristisch, als diejenigen, welche wir von dem edel-einfachen Landleben auf Schloß Villard empfangen, wo ber Grund zu der manchmal etwas engen, stets aber hohen Weltanschauung, zu der eigenthümlichen sittlichen Schönheit gelegt wurde, die den Mann auszeichnen follten. Rach wenig Monaten der Abwesenheit, in welchen der naseweise Junge fast zum Manne und zum Künstler gereift war, kehrte er zu seiner angebeteten Mutter, seinen Geschwiftern, ben alten Hausfreunden und Lehensleuten in Villard zurück. scharf der Jüngling sah, wie acht sein Kunstfinn, wie entschuldbar sein anscheinend übertriebenes Selbstaefühl den französischen Berühmtheiten der Zeit gegenüber — von Boucher's Bildern schrieb er als von "Unrath, ber jett an der Mode sei, aber die Malerei entehre" — das erhellt aus dem Umstande, daß er die Valette an den Nagel hängte, sobald er die wirklich große Kunft gesehen. Er war siebzehn Jahre alt, als er mit seinem Vater Italien bereifte, wo er wie trunken von Palast zu Palast, von Kirche zu Kirche ging. Als er heimkam, schrieb er auf die lette Seite seines Albums: "Hier mache ich einen Bunkt. Ich bin bose auf Titian und wüthend auf Raphael. Sie sind zu sehr über ben Menschen, als daß Jemand nach ihnen noch einen Vinsel zu halten wage." Es ist mehr wahres Kunftge= fühl in diesen Worten und dieser Handlung des von gang Paris bewunderten jungen Dilettanten, als in manchem an= gestaunten Werke unserer Künstler vom Fach. Und Henry

eas."

hielt Wort: er gab die Malerei auf. Daß ihm aber nicht die Ramen, sondern die Leistungen imponirten, dafür haben wir einen Beweis darin, daß er den damals kaum genannten Sodoma fast eben so hoch schätzte als Raphael, und eines seiner, wie man sagt, vollendetsten Werke aus einem Fleischerladen, wo es als Tisch diente, rettete, indem er es mit seinen Ersparnissen für Villard ankauste.

Rach der Gewohnheit seines Standes trat Henry mit achtzehn Jahren in's Heer, wo er bald die Aufmerksamkeit ber Oberofficiere auf sich zog; aber bas Garnisonleben widerte ihn an und als die Familie ihm vorschlug sich zu verheirathen, zögerte er nicht einen Augenblick, obschon die ihm bestimmte Braut, seine Base, die er aber kaum kannte, weder schön noch jung war und felber etwas Angst hatte, ber "junge Gelbschnabel, der zu hübsch war um nicht von ben Frauen verhätschelt zu sein", werde nicht allzueifrig Die Angelegenheit war bald im Reinen und es dauerte nicht lange, fo führte Henry feine Gemahlin in feierlichem Zuge unter Glockengeläute, Flintenknallen, umgeben von allen Pfarrern und Landleuten der Gegend, nach Bier half er feiner Chehalfte vom Maulthier; Billard. fie machte dem versammelten Landvolk eine Reverenz und klopfte dann breimal mit dem Kächer an das geschlossene Thor der Beste. "Plötlich öffneten sich beide Flügel und ber alte Marquis Alexis erschien im großen Hoffostum, begleitet von seiner Frau, seinen Kindern und allen seinen Dienern. Awei Jäger trugen ein silbernes Becken und einen golbenen Rapf. Der Marquis ging vor bis in die Mitte ber Terrasse, ließ einen Becher füllen, entblößte sein Haupt und brachte das Hoch des Königs aus, dann das seiner Schwiegertochter, endlich das aller versammelten Freunde. Dreimal leerte der Marquis sein Glas unterm Hochrusen der Menge und das Fest begann. Acht Tage lang war offene Tasel in Villard, auf dem Schlosse selber und unter den hohen Bäumen der Terrasse. Den achten Tag war das Fest der Armen: Jeder erhielt ein Kleid und einen kleinen Thaler. An diesem Tage aber bedienten Henry und seine Frau selber die Gäste, wie es alte Sitte des Hauses war, wenn der Erstgeborene heirathete."

Wenig Liebesheirathen sind wohl je so gut ausgefallen, als diese Convenienzehe. Bierunddreißig Jahre lebten bie Gatten in einer ungetrübten Ginigfeit, voll gegenseitiger zärtlicher Liebe, Achtung, ja Bewunderung: die Innigkeit bes Verhältnisses leuchtet aus jeder Zeile der herrlichen Briefe, die uns hier mitgetheilt werben, ohne bag man sagen könnte, welcher von den beiben Gatten mit mehr Wärme und Treue am Andern hange. Die edelsten Tugenden vereinten fich bei beiden mit liebenswürdigem Na= turell, lebhaftem Geiste und gediegener Bildung, und bilbeten zusammen eine stets strömende Quelle inneren Reichthums, der keinen Ueberdruß aufkommen ließ; vier muntere viel= versprechende Knaben, die ihnen erwuchsen, die Sorge um Beauregard, das fie kurz nach der Heirath bezogen, und das nicht nur wohnlich eingerichtet, sondern auch als Ertraggaut zu verwalten und zu verbessern war, füllten das Leben genugsam aus, um keine Leere aufkommen zu laffen. Ein einziger der reizenden Briefe, den Benry feiner Gattin schrieb, als sie einmal auf einen Monat bas Baradies am Genfer See verlassen, mag ein Bild bes Lebens in Beauregard geben.

"Ich habe, meine Beste, eben beim Heinkommen alle meine Jungen wohlauf gesunden; die armen Kleinen haben mich auf's Reizendste empfangen. Sie waren mir, soweit sie nur mit ihren Beinchen lausen konnten, entgegengekommen und ihre Jubelruse, sobald sie meiner ansichtig wurden, sind mir sehr zu Herzen gegangen. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie sehr Du ihnen sehlst. Wir werden uns gar schwer daran gewöhnen, Dich nicht zu sehen, denn Du bist doch recht eigentlich die Seele des Völkschens. Vorgestern, um das Unglück vollzumachen, stürzte der große Tisch in der Mitte des Speisesaales mit surchtbarem Kraschen zusammen, alles Porzellan des Hauses, das man darauf gestellt hatte, mit sich reißend, so daß kein Stücksen davon übrig blieb. Eugen, der bei diesem Unglück zugegen war, sing an bitter über meinen Kuin zu weinen, den er

¹ Ich übersetze das vous durch Du; unser Sie, wie's Schiller z. B. Wallenstein der Herzogin gegenüber in den Mund legt, giebt das französische vous zwischen Gatten nicht wieder; es tst zu steis und es ist eben nicht mehr deutsch; auch das alte Sie der Kinder gegen die Eltern hat eine andere Schattirung. Das französische vous ist mit der größten Zärtlichseit verträglich. Es war in vornehmen Familien so allgemein und natürlich als das englische you, und hat sich in solchen meist noch heute erhalten; das tu klang allzusehr nach dem Alkoven. Es ist ganz irrig zu glauben, es gehöre eine Art von socialer Selbstbeobachtung dazu, vor den Leuten, vor allem vor den Kindern, das in der Intimität gebrauchte Du nicht anzuwenden; es ist dies den daran Gewöhnten ebenso natürlich, als sich in Gessellschaft der Kosenamen gegen seine Frau zu enthalten, was doch unter gesitteten Menschen als eine Pssicht des Anstandes und des Schamgefühls gilt.

als die nothwendige Folge ansah. Ich lief herbei in Schrecken über das Geräusch, über das Schreien namentlich, das sich hineinmischte, und konnte mich des Lachens über Eugen's Verzweiflung nicht erwehren, welche fich fei= nen Brüdern mitgetheilt hatte. Ich nahm sie alle Vier auf meine Anie und erzählte ihnen die Geschichte Siob's, bessen Angelegenheiten nicht besser gingen als meine, und der noch überdies die Kräpe hatte und eine bose Frau, um ihm die Ohren voll zu schreien. Im Uebrigen, mein Schat (ma mie), haben wir uns den Tag so eingetheilt: ich stehe sehr früh auf und schreibe bis meine lieben Rlei= nen aufstehen. Ich frühftücke mit ihnen, worauf ich bin= gehe wo zu thun ift. Wir effen zu Mittag und zu Abend und gehen zu Bette zur felben Zeit und zwar fehr früh; benn ich richte mich nach ihnen. Nach bem Mittag= essen haben wir lange Unterhaltungen mit einander, ein wenia Lesen: oft essen wir Kirschen zum Nachmittag, indem wir uns allerhand unterhaltende Geschichten erzählen; bei Sonnenuntergang gehen wir plaudernd zum See hinunter, sicher unser Nachtessen bei der Heimkehr bereit zu finden."

Der älteste, Eugen, zeigte große Anlagen und war fast noch frühreiser, als der Bater es gewesen. "Kaum lallte Eugen ein paar Worte," sagte Joseph de Maistre, der berühmte Haußfreund von Beauregard, "so lieserte ihm ein rascher Geist schon glückliche Ausdrücke, welche eine kräftige Intelligenz voraussagten." Wer in der That würde glauben, ein sechsiähriger Knabe habe seiner Mutter schreiben können: "Was mich glauben macht, daß ich etwas taugen werde, ist, daß ich die verschiedenartigsten Handwerke treibe. Bald Schäfer, bald Fise

tenspieler, bald Zeichner schlechter Köpfe nach Camille (dem tüngsten Bruder), und am Ende von alledem der Katechis= mus ieben Morgen." Nichts aber an diesem Ton war gemacht: der Geift des Knaben war natürlich, wie sein Gemüth. "Wenn die Jungen," schreibt der Vater einmal, "eine Anwandlung von Empfindsamkeit haben, was Gott fei Dank selten vorkommt, so gehört ihnen diese Empfind= samkeit ganz eigenthümlich an, wie ihr gesunder Menschenverstand und die Lebhaftigkeit, die sie manchmal in ihrer fleinen närrischen Phantasie haben. Ihre Antworten sind erstaumlich. Früh Morgens fand Simon neulich eine Börse am Ufer bes See's. Siehft Du ba, sagte ich zu Eugen, ben Vortheil früh aufzustehen! - "Aber, Bapa, antwortete er, der, der die Börse verloren hat, war ja noch früher aufgestanden."" Liebte ber Bater die Empfindsamkeit nicht, so suchte er früh das Mitgefühl zu wecken und zu ent= "Geftern bin ich mit meinen vier Jungen nach wickeln. Tougues gegangen, um der Müllerin einen Besuch zu machen, die ganz allein in ihrer Mühle einer Bringessin genesen ift. Jeder trug seine Gabe; als der wenigst Unbeholfene ging ich voran mit einem Topf Fleischbrühe. Eugen folgte mit einer Alasche Wein für den Braten der Böchnerin; dann kam Bictor mit einem großen Laib Brod, den er auf seinem Kopfe äquilibrirte, endlich Camille mit einem Stück Bucker.

In dieser Umgebung, oft besucht von Joseph de Maistre und dem wizigen Onkel Murinais, angebetet von allen Nachbarn, Bauersleuten, Pächtern und Dienern, vor Allem aber vom treuen Comte und der guten Chagnot, verlebten die Gatten die glücklichsten Jahre ihres Lebens.

Als der Aelteste herauwuchs, zog man im Winter nach Genf, um seine Erziehung zu beendigen und in der That besaß der Junge mit dreizehn Jahren eine so ausgedehnte als seste Bildung und bestand sein Militärexamen, das keineswegs leicht war, in Turin auf's Glänzendste. Ende 1789, noch nicht vierzehn Jahre alt, war er Unterlieutenant. Es dauerte keine zwei Jahre, so sollte er Baterhauß und Mutter verlassen, um sie nie wiederzusehen. Der Krieg aber, der den Knaben rief, zerstörte das ganze Gebäude des Glückes, das sich der Marquis auf den Grund der alten Ordnung auserbaut: denn diese Ordnung selber wankte und stürzte, und wenig half es dem Edeln, nicht "zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt" zu sein.

## Ш.

Der savonische Abel hatte die französische Revolution mit lebhaftem Interesse verfolgt, wie er der französischen Litteraturbewegung des vorigen Jahrhunderts eine theilnahmvolle Ausmerksamkeit zu schenken nicht ausgehört hatte. Die Lage der französisch redenden Länder, welche nicht zum Königreich gehörten, war eine eigenthümliche: man fühlte sich, da die moderne Nationalitätsdoktrin noch nicht ersunden war, staatlich ganz getrennt, während man in jeder andern Hinsicht sich als Franzose fühlte. In keiner Provinz war dies mehr der Fall als in Savoyen, welches nicht nur durch die Sprache, sondern auch durch seine ausgesprochen geographische Lage und seine Religion nach Frankreich hinneigen zu müssen schien. Nirgends aber,

selbst nicht in der Schweiz trat die scheindar willkürliche Macht des Staates klarer zu Tage als hier: für den Savoyarden war der französische König der Erbseind. Als der kleine Henry die Statue Ludwig's XIV. auf der Place des Victoires erblickte, war er "empört zu sehen, wie der hochmüthige Sieger alle Nationen Europa's mit Füßen tritt und unser armes gefesseltes Savoyen ihm sast die Schuhe putzt." Schreiber dieses erinnert sich noch, alte Edelleute aus der Freigrafschaft gekannt zu haben, und sie ist doch seit genau zwei Jahrhunderten französische Prowinz, welche ganz ähnlich von dem Eroberer sprachen und die spanisch-habsburgische Zeit noch nicht vergessen hatten.

Die Theilnahme Henry's an den großen Ereignissen im Nachbarlande war eine aufrichtige und während sein Freund Joseph de Maistre sich von Ansang an feindlich dagegen stellte, begrüßte der Marquis sie als die Morgen= röthe eines neuen, schöneren Tages. Nicht als ob er eine besonders vertrauensselige Natur gewesen; aber ihm ward es schwer zu glauben, daß die gewaltige Begebenheit, welche bie Anstrengungen und Bestrebungen bes ganzen Jahrhun= derts herrlich hinauszuführen versprach, auch nicht Einen, ober doch nur Einen Mann hervorbringen follte, der ihrer würdig wäre, dieser Eine aber durch seine Vergangenheit und durch die Unzuverläfsigkeit seines Königs außer Stand gesetzt werden würde, die Ereignisse zu leiten. Maistre sah nichts als Verberbtheit und Unfähigkeit, seinem vorurtheilsvollen Geiste war Mirabeau nicht mehr als Camille Desmoulins. Der Ton seiner Briefe ist durch= aus pessimistisch von Anbeginn an. Auch in Bezug auf die Form ist man etwas enttäuscht; vertrauliches Sich=

gehenlassen scheint eben nicht in der Natur des Mannes gelegen zu sein; seine Sprache ist gezwungen und anspruchsvoll: er glaubt fich selbst vorm Bublicum und seine Selbst= bewunderung aucht überall zwischen den Reilen hervor. Wie gang anders die Briefe seines Freundes. Der hatte kein System über Papst und Monarchie, Revolution und Unglauben; sein Herz aber schlug für alles Schöne und Gute, er war unbefangen gläubig, wie er unbefangen treu war. Ein richtiges Urtheil über Menschen und Dinge, eine mahre Bescheibenheit gepaart mit genügendem Selbstvertrauen, und dabei eine natürliche Anmuth im Ausdruck erobern ihm noch heute alle Herzen, wie im Leben die anspruchslose Anmuth seines Auftretens ihm überall Freunde gewann. Doch würde man sich sehr irren, wenn man ihn für banal hielte: er war im Gegentheil sehr zurückhaltend, ruhig vornehm und verbarg seine Berachtung der Schmeichler und Höflinge keineswegs. Auch darf man nicht glauben, man habe es hier etwa nur mit einem ehrlichen und anftelligen Land= edelmann zu thun: der Marquis war ein sehr feiner Kopf und nicht ohne Wit; er schrieb seine Sprache mit einer äußerft feltenen Eleganz, hatte ein scharfes Auge für die Schattirungen der Dinge und befaß eine tiefe Weltan= schauung, im Grunde eine tiefere, als dem logischen System feines berühmten Freundes zu Grunde lag.

Man kann sich benken, daß seine Begeisterung für die große Revolution sich bald abkühlte, wie bei so vielen hoch= herzigen Männern jener Zeit. Hatte doch selbst der Tyran= nenseind Alsieri seit 1792 nur noch Worte des Unwillens für die "neunhundert Könige" in Paris, während der Befreier Corsica's, dem der Dichter seinen "Timoleon" gewidmet,

Basquale Baoli, und den die Nationalversammlung so hoch gefeiert, schon 1790 einsah, daß sich die Freiheit nicht an einem Tage gründen lasse und daß sie nur allzubald wieder verschwinden würde (Arrighi, Vie de Paschal de Paoli. Vol. II. Appendix). Nur natürlich war's, daß bei einem loyalen Bafallen, wie Costa, die Begeistung ins Gegentheil umschlug, als die Revolution sich auch der Geister in Savopen bemächtigte und gar als die Propaganda drohte, sein Ba= terland der fardinischen Krone zu entreißen. Er zögerte nicht einen Augenblick, seinen Erstgebornen an die Fronte zu schicken und ben vierzehnjährigen Lieutenant felber hinzubegleiten. Das war nicht leicht. Der Marquis war Rammerherr honoris causa und die Rammerherren durften nicht im Heere bienen: endlich gelang es ihm doch, seinen Schlüssel gegen den Degen des Freiwilligen einzutauschen, und am 18. Mai 1792 stand der Hauptmann Marquis Henry Costa de Beauregard mit seinem jungen Lieutenant im Felde. Im ersten Augenblicke sah der künftige Generalstabschef alle Kehler der Kührer und die Aussichtslosig= keit des Rampfes, so lange man fie gewähren ließ. Aber er hielt aus: "Sei starken Herzens, meine Liebe! Ich bin ruhig trot allebem und mein Gewissen ist in Frieden. Pflege und schütze die Schwachen der Familien, ich will die Starken führen." Bald barauf ergoß sich ber Strom der Revolutionsheere über Savopen und die königliche Armee 20g sich in die Berge zurück. "Unsere Liebe zum Rönig hat uns gezwungen, Generalen zu folgen, die feige ihren Vosten verlassen haben; wir sind geflohen vor einem Keinde, der sich nicht einmal herabgelassen, uns zu schlagen und sich begnügt hat, uns zu plündern." Mit Zähneknir=

schen marschirten die Truppen unter strömendem Regen, auf unwegsamen Straßen in wilder Unordnung zurück. Die Entbehrungen, welche dem zarten Knaden auferlegt wurden, waren surchtbar: und es war erst der Ansang. Bald kamen Verwundungen, dann Krankheiten hinzu: ohne die treue Seele Comte's, der seinem Herrn in den Krieg gesolgt, wäre Eugen, der überall voran war im Gesecht wie auf dem Marsche, schon jetzt unterlegen. So brachte man den Winter in den Alpen zu: "Wenn man mir nur einen groben Pelz schaffen könnte, damit mein Kleiner nicht erfriert! Das Uebrige ist uns einerlei," schrieb der Vater.

Savogen war verloren; Henry's Güter, seine Kamilie, sein alter Vater blieben in der Hand der Sieger, die alle savonischen Officiere, welche die Sache ihres Königs nicht verließen, zu Emigrirten erklärten, und man weiß was das Henry schwankte nicht einen Augenblick: "Es gehört zur Moral aller Zeiten und aller Länder, bag man in Kriegszeiten die Fahne nicht verläßt, der man in Friedenszeiten gefolgt ift." Und an seine Frau, die noch in Genf weilte: "Oh meine Liebste, fliehe, wenn Du's noch kannst; es handelt sich um Ruin oder Tod. Kür uns, meine Einzige, ist alles fertig; aber ich bleibe; spoliatis arma supersunt. Laffen wir wenigstens dem Kinde, zu deffen Abjutanten ich mich gemacht, die Ehre unseres Hauses unversehrt." Auch Maistre drang in die Marquise, nach Lausanne zu flüchten. Es kam sie hart an unter fremde Menschen zu gehen: "Ich will Niemanden sehen, schrieb sie an ihren Gemahl; ein Menschengesicht, zu bem ich nicht von Dir reden könnte, thut mir weh. Ich bin bose auf die, die Dich nicht lieb haben, d. h. auf die, die Dich nie ge

haben. Ach, aber ich gehe morgen, um die zweite Station meines Golgatha zu erklimmen." Laufanne war überfüllt von Emigranten. Ganz ohne Mittel, richtete fich die Marquise ein, so gut sie konnte, gegenüber dem savonischen Ufer des Sees, auf bem ihr Beauregard ftand. fragst mich, wie meine Wohnung ist," schrieb sie. ich weiß es kaum; ich kenne sie nicht. Seit einem Monat habe ich sie nicht angesehen. Chagnot, glaube ich, hat ein Dachstübchen, wo sie schläft, wo sie kocht. Ich bewohne fammt ben Kindern ein Zimmer mit Backsteinfußboben, verschoffenen Vorhängen, drei Strohstühlen, einen alten weißen Ofen mit Blumen und dem kleinen Tisch, auf dem ich Dir schreibe. Eine alte Schweizerin sieht mich aus ihrem Rahmen an; ich will fie gegen die Wand kehren; ihr Blick und ihr Lä= cheln thun mir wehe; fie weiß nichts von der Verzweiflung Deiner Frau. — — — Da unter meinem Fenster habe ich einen Rosenstock, der zufällig da gewachsen ist unter den Meffeln, wie Dein Bild unter meinen Thränen, mein geliebter Mann . . . . Die Kinder find voller Anbacht bei einem Töpfer, der seine lackirten Töpfe neben mir macht. Manchmal gehe ich mit ihnen hin und bewundere, und Stunden lang sehe ich zu, ohne zu wissen, was ich sehe; aber ich kann nicht mehr so leben, heiß mich zu Dir kom= men . . . "

Wohl nährte man sich mit thörichten Hoffnungen in diesem Exil: bald war's der Friede, der vor der Thür stand, bald ein großer Sieg, den Europa über die Revolution ersfochten; aber die Tage vergingen und die Wochen, die Wosnate und die Jahre und keine der Hoffnungen verwirklichte sich. Immer neue Zuzügler des Elends kamen in die nahe

Rufluchtsftätte. "Geftern find Mme. d'Argouges und Mme. de Talmont hierher verschlagen worden, in Holzschuhen, ohne Bäsche, ohne Diener, in einem Karren auf Fässern gehockt: es war ein Elend zu sehen; ich mußte weinen. 3ch habe sie gleich besucht und heute verschaffe ich ihnen einen Beichtvater. Die Mutter namentlich ist unendlich groß in ihrem Unglück. Mme. de Talmont hat mich ge= beten, ihr Arbeit zu verschaffen; sie brennen kleine Talg= endchen, die sie selbst mit mehr Muth als ich angreifen und hantieren." Auch die Marquise selber, deren Briefe nur die Sehnsucht nach dem Gatten athmen, die Leere ohne ihn schildern, hatte materiell zu leiden, zu entbehren. aute Chagnot arbeitete für sie und brachte ihr ihren sauern Die Kinder wuchsen auf ohne Unterricht, weil Erwerb. sie zu niedergebeugt war, sie selber zu unterrichten und bas Ihr Mann tröstete fie, bitter genug, über Schulgeld fehlte. diese bittere Nothwendiakeit: "Die armen Kleinen, sie find im Alter, wo man alle Falten annimmt; sie werden sich noch dran gewöhnen keine vornehmen Herren zu fein. Laß fie sorglos und munter, laß sie Esel bleiben, was liegt dran? Wenn man fich mit der Gabe des Efelthums nur nicht herausnimmt sich in große Dinge zu mischen, so macht man mit dem Efelssattel schon ganz gut seinen Weg in ber Melt."

Die Anspielung geht auf die österreichischen Generale, welche das brave piemontesische Heer von Rückzug zu Rückzug führten, die besten Gelegenheiten versäumten aus Leichtstinn, Trägheit, Mangel an Einsicht, vielleicht auch auf höhere Weisung. Jedenfalls brachte der östereichische Oberzgeneral, M. de Vins, heitere Tage mit seiner Geliebten in

Turin zu, während der Marquis mit seinem Knaben im Bivouac schlief, seine Gemahlin mit ihren Kindern in der Verbammung darbte, oft ohne Brot für den nächsten Tag, der alte Bater, die Verwandten im Gefängnisse von Chambern ber Buillotine entgegenschmachteten, die Stammschlösser in Rauch anfgingen, — diese Schlöffer, von denen ftets nur milde Thaten, edle Beispiele, reine Gefühle und hohe Gedanken ausgegangen waren. Denn das waren keine Abligen, welche den Abel im Befitz und im blauen Blute allein saben; als Henry erfuhr, daß man die Familienwappen und Familienpergamente in Villard verbrannt, schrieb er: "Thöricht die, welche glauben mit uns fertig zu sein, weil sie unsere Wappenbilder zerbrachen und unsere Archive den Winden preisgegeben. So lange sie uns das Herz nicht ausgerissen, können sie's nicht verhindern, für Tugend und Größe au schlagen, noch die Wahrheit der Lüge, die Ehre allem Uebrigen vorzuziehen; so lange sie uns die Zunge nicht ausgerissen, können sie uns nicht hindern, unsern Kindern zu wiederholen, daß der Abel mir in dem erhöhten Gefühle der Bflicht besteht, in dem Muthe, sie zu erfüllen, und im unerschütterlichen Festhalten an den Familienüberlieferungen. Auf dem Gipfel des kleinen Saint Bernard und in der lappländer Hütte, von der ich Dir schreibe, sind diese Ge= fühle ebenso am Blaze als in den Tuilerien, und der ist ber Adlige, beffen Leben und Tod ihnen am gemäßeften ist." Und als er erzählte, wie auf einen Ruf ihrer Obersten alle beurlaubten Solbaten auf Schleichwegen, über die Berge, durch ausgetretene Klüsse, durch die feindlichen Vorposten durch, an der Stelle erschienen, die ihnen angewiesen: "Ich fagte mir, als ich alles das erfuhr, daß, wenn der König mir glauben wollte, er gewiffen hohen Herren meiner Bekanntschaft ihre Sterne und Bänder abnehmen würde, um sie auf diese Kittel zu heften, unter benen wohl die abeligsten Herzen schlagen, die ich kenne."

Während dessen tanzte man in Turin und organisirten die Brinzen Komödie über Komödie in der Hauptstadt: da kam wie ein Donnerschlag die Nachricht von Ludwigs XVI. Jest eilte Alles zur Armee, voran seine t. Hoheit der Herzog von Montferrat, mit fünfzig Versonen Dienerschaft, von denen zwei ausschließlich um den allerhöchsten Kaffee zu bereiten. Die Bauern standen auf für ihren Rönig; man ließ sie im Stich; zu hunderten wurden sie von den Volksbefreiern niedergemetelt, während M. de Bins strategische Operationen plante, die nie zur Ausführung Endlich Ende August 1793, nachdem die beste Ge= legenheit verloren war, ging's vorwärts. Der erkrankte Marquis folgte, bis ihn endlich das Kieber Halt zu machen zwang, während sein Sohn in vorderster Reihe helbenmüthig kämpfte, und der treue Comte hin und wieder ging zwischen bem Schlachtfelde und bem Krankenbette, um den Bater zu versichern, der Sohn sei noch nicht getroffen. Dieser kede Widerstand aber der Nachhut, in der er diente, rettete die Armee, die diesmal ihre Winterquartiere in Afti bezog, wo Vater und Sohn sich etwas ausruhen und wieder zu Kräften Ein gleichalteriger Better, ber ebenfalls kommen konnten. im Heere diente, stieß zu dem jungen Lieutenant, dem die für einen Augenblick der Angst um ihn befreite Mutter aus Laufanne schrieb: "Wie glücklich bin ich über all bas Gute, das ich von Dir höre . . . Ich bin stolz in Ge= danken, daß die 70 Livres und 10 Sous, die der König

Dir monatlich zahlt, Bater und Sohn ernähren. Du mußt glücklich über dies kleine Vermögen sein. Gott wird Dir's wiedergeben, mein Kind, und ich auch; denn der Tag wird kommen, wo ich Dich wieder in meine Arme und an mein Herz schließe. Ich weiß, Du bist sehr mit Deinem Dienst beschäftigt; wenn ich etwas davon verstände, spräche ich gern mit Dir von Deinem Corporal und Deinem Sergeanten. Aber ich behalte mir's vor für die Zeit, wo Deine Brüder auch Soldaten sein werden. Victor stirbt schon vor Ungebuld nach all' den Vergnügen, von denen Du ihm erzählst. Sylvain kann ja Pseiser sein und dann solge ich der Compagnie, um Euch die Gamaschen zu slicken, Euch Sonntag den Zopf zu slechten und die Rechnungen zu machen. Nicht wahr, das wird schön sein?"

Aber lange wußte sie die trüben Ahnungen nicht so "Victor, schrieb sie balb barauf von ihrem measuschersen. zweiten Sohne, diesmal an den Gatten, Bictor brennt zu Euch zu gehen: sobald bas Brevet ba ift, wird fein Glück vollkommen fein: dann die Kugel und Alles aus! . . Und. Armes Kind, das ich nicht wiedersehen werde! Warum muß ich mich so gedrückt fühlen?" Um dieselbe Stunde, am 27. April, streckte eine Rugel ben sechzehn= jährigen Jüngling in den Schnee. Der Bater bringt ihn hinter einen Felsen, vertraut den Verwundeten zwei vorübergehenden Soldaten an und eilt zurück in's Keuer: "Das Opfer Abraham's war verdienstlicher als meines; benn er hoffte nicht wie ich, daß ihm ein Schuß die Qual ersparen würde seinen Sohn sterben zu sehen." Der Sieg in diesem kleinen Gefechte ward im amtlichen Berichte dem Muthe des Marquis Costa de Beauregard zugeschrieben.

Knabe wurde nach Turin gebracht unter der Obhut des treuen Comte, der ihn nie verließ: den Bater hielt die Pflicht im Lager zurück, wa er den Tod des innig geliebten Sohnes erfuhr, für den allein er noch gelebt hatte. Weder er noch die Marquise erholten sich je von dem Schlage: Maistre arbeitete an einer Rede in Bossuck's Manier über den Tod Eugens; das Werk gilt noch heute als ein Meisterstück des Genres: "Er hat mir etwas davon vorgelesen", schrieb die Marquise; "ich sinde, er hat den Zauber seiner Kindheit nicht genug hervortreten lassen; die Politik ist zu sehr die Grundlage seiner Arbeit. Ich glaube, Maistre hat nicht Gemüth genug." Oh Mutterherz, welcher Kritiker hätte besser herausgefunden, was da sehlte!

## IV.

Henry klagte nicht: "Besser ein Loch, als ein Fleden in unserm Wappen", sagte er; er war gebrochen und schwieg. General Colli jedoch, der am Tage von Saccarella, an dem die tödtliche Augel Eugen getrossen, das Obercommando des Armeecorps übernommen hatte, wußte was der Hauptmann Costa werth war. Er stellte dem König vor, wie er seit zwei Jahren, obschon durchaus mittellos, unentgeltlich diene, seinen Erstgeborenen der guten Sache zum Opser gebracht und jetzt eben seinen zweiten Sohn an seine Seite gerusen, um den Degen, der seinem älteren Bruder entsunken war, in die Hand zu nehmen. Der König ertheilte ihm sofort Majorrang und Gage; Colli nahm ihn zu seinem Generalsschef und behielt ihn auch in dieser Eigenschaft bei sich,

als er zwei Jahre später ben Befehl über bie ganze Armee Es war Costa, welcher in dieser Eigenschaft nach Mondovi (sprich Mondovi) den Baffenstillstand von Cherasco mit Bonaparte abschloß (1796), und als nach Novi beffere Tage für Piemont kommen zu wollen schienen, Mitglied der Regentschaft ward. Seine Beförderung machte ben Marquis nicht zum Höfling, noch verblendete ihn seine Treue gegen König und Königshaus über die Fehler seines Seine Briefe aus Turin im Winfer von 1795 bis 1796 find eine lange Anklageschrift gegen die Leiter bes Staats und gegen die öfterreichischen Freunde, die er mit bem ganzen haß bes Savopers hafte, einem haf, ber auch in den Zeiten des scheinbar innigsten Bündnisses noch fort-Nannte doch J. de Maistre das Haus Desterreich nicht anders als "ben schlimmsten Feind der Menschheit und feiner eigenen Berbündeten insbefondere ".1 Gine wohlbegrün= bete Anklage: das unwürdige Spiel, das Desterreich mit Biemont spielte, ist hier unbarmherzig aufgedeckt und auch in die= fer Beziehung find die Mittheilungen aus Marquis henry's Nachlaß von großer Wichtigkeit für die Geschichte. Rein Wunder, wenn er sich weigerte, nach Wien zu gehen, um über einen neuen Feldzugsplan zu verhandeln! Bußte er boch, daß sein König schon im Voraus verrathen war. Und was hätte der neue Feldzugsplan genutt, gegen den Mann, ber jetzt eben auf die Bühne der Weltgeschichte trat als Oberbefehlhaber der französischen Armee d'Italie?

"Salicetti (damals Civilcommissär der Republik in Ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Brief vom 15. August 1794 an Bignet (Lettres et opuscules inédits. I. 27.)

nua), unzufrieden mit der Rauderei und den Klagen Scherer's, hat, so scheint's, an das Directorium geschrieben, daß man für das italienische Unternehmen keine alten Leute brauchen könne, sondern nur junge, kühne Generale. Er meint, ein entschlossener Wille, verbunden mit Jacobinermoral müsse genügen, um alle Hindernisse zu überwältigen. So kündet man denn der Armee einen neuen Oberbefehlshaber an. Er heißt Bonaparte, ist korsikanischen Ursprungs wie Salicetti; und war Artillerieofficier unterm alten Regime, folglich Gent= leman; aber er ist wenig gekannt im Heer, wo er nur als Artillerist bei der Einnahme von Toulon verwandt worden. Man hält ihn nicht für einen Jacobiner; er ift ein Mam von Erziehung und Lebensart. Man fagt, er sei genial, voll großer Ideen." Reine vier Wochen waren vergangen so existirte die piemontesische Armee nur noch bem Namen nach und Costa schrieb seiner Frau: "Ich habe eine furchtbare Nacht zugebracht. Ich habe auf Befehl bes Königs einen Waffenstillstand mit General Bonaparte unterzeichnet unter ben bemüthigsten und gefährlichsten Bedingungen. Wir mußten uns dem Rechte des Stärkeren beugen. . . . Suche mir, meine Beste, ein anderes Handwerk. Das meine ist zu gräulich, wenn man's so schlecht treibt."

Die Beschreibung des Hauses, in dem der General um Mitternacht die piemontesischen Unterhändler empfing, die Umgebung Bonaparte's, Bonaparte's selber, ist höchst lebendig: jedes Wort, das berichtet wird, verräth schon den zukünstigen Herrscher Europas, so sicher bei dieser seiner ersten Unterhandlung mit einem besiegten Feinde, als achtzehn Jahre später, da er selber als Besiegter mit Europa unterhandelte. Als ihm Costa's College vorstellte, gewisse

Rugeständnisse, die er forderte, könnten ihm wenig nützen, antwortete er schon ganz in seiner harten Weise: "Als mir die Republik den Oberbefehl einer Armee anvertraute, glaubte fie, ich hätte Einficht genug, um zu beurtheilen, was in ihrem Interesse ift, ohne daß ich nöthig hätte, meinen Feind um Rath zu fragen." Und als die beiden Piemon= tesen noch immer zögerten: "Meine Herren, ich theile Ihnen mit, daß der allgemeine Angriff auf zwei Uhr anberaumt ist; und wenn Coni nicht vor Tagesanbruch in meinen Händen ift, wird dieser Angriff um keinen Augenblick verzögert. Es kann mir porkommen Schlachten zu verlieren; aber nie wird man mich Minuten verlieren sehen aus Bertrauen ober Trägheit." Nach der Unterzeichnung kam die Rede auf die Hülfe, welche die französische Armee aus den revolutionären Umtrieben in Jeindes Land ziehen könnte. "Mit Ihrem Talent und den Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln, fagte ber Marquis, werden Sie doch so treulose Waffen verachten?" . . . . "Das Kriegsrecht, antwortete Bonaparte, ermächtigt vielleicht nicht feinem Teinde alles erdenkliche Uebel zuzufügen; aber es schreibt vor, kein Mittel zu vernachläffigen um ihn niederzuwerfen und zu knebeln." "General, fagte Henry zu ihm, als er ihn beim Morgengrauen verließ, warum kann man Sie nicht lieben, wie man gezwungen ist Sie zu bewundern und zu achten!"

Dem Waffenstillstand folgte der Frieden. Savoyen war verloren und, was schlimmer war, die Edeln, die für ihren König gefochten, für ihn Gut und Blut geopfert, waren dem Feinde ausgeliefert. Es war nicht die Zeit, wo man die Bewohner eroberter Provinzen "optiren" ließ: jeder Savoyarde in des Königs Dienst mußte Piemont

binnen vierzehn Tagen verlassen, wenn er nicht in französische Dienste treten wollte. Mit blutendem Herzen wanderte der Marquis Costa in die Verbannung. "Ich weiß nicht, ob der König, als er sich von mir trennte, das Herzweh empfunden hat, das ich empfand, da ich mich von meinen guten treven Dienern trennen mußte, die ausgewandert waren um mir zu folgen. Ich habe mit der Trennung nicht warten wollen, bis ich sie nicht mehr zahlen konnte. Das ist die Wirkung des Elends." Comte folgte auch ohne Rahlung. Nach vier Jahren sahen sich die um zwanzig Jahre gealterten Gatten in Laufanne wieder. Es war ein herazerreißendes Wiedersehen. Doch es kamen bessere Tage; wohl war die Entbehrung groß; der Marquis gab Reichnen= stunden, um nur knapp das tägliche Brod für die Kinder zu finden; bald aber rift sie die unerwartete Erbschaft eines bairischen Onkels wenigstens aus dem Elend, wenn nicht aus der Armuth. Aber es dulbete Henry nicht, dem Schloß, in dem er die schönften glücklichsten Jahre seines Lebens zugebracht, gegenüber zu wohnen, ohne es wiederzusehen, und obschon er sein Leben dabei aufs Spiel setzte, fuhr er eine Nacht hinüber in Begleitung Maiftres und seines unzertrennlichen Comte. Alles war zerstört, nichts erkenn= bar mehr in den Räumen, wo er mit seinen Knaben ge= spielt, sie unterrichtet hatte. Ueberwältigt von dem Eindruck, blieb er unbeweglich fiten auf den Trümmern seines Glückes, als eine jähe Stimme ihn aus seinen Träumen weckte: "Ich bin hier Herr, riefs, ich bin hier Herr; fort mit Euch!

Qu'un sang impur abreuve nos sillons!"

Es war Jacques, ein armer Simpel, den der Marquis einst aus Barmherzigkeit aufgenommen und ernährt

hatte und der seit der Emigration der einzige Herr von Beauregard war, in dessen Wauern er die Marsseillaise sang.

Geschichtlich, wenn nicht psychologisch am wichtigsten find die, freilich sehr bruchstückartigen, Mittheilungen über die vier kommenden Jahre — wie das verstümmelte Königreich, eingezwängt zwischen die französische, die ligurische und die cisalpinische Republik, aufgewühlt durch republi= kanische Propagandisten, erft zur Allianz mit dem Feinde gezwungen wird, wie man es geschickt, nach hundert Reizungen, benen es widerfteht, in's Unrecht zu verseben weiß, um ihm neue Rugeständnisse abzuzwingen, wie man erst die Citadelle von Turin besetzt, um den König gegen die Unruhestifter zu schützen, bann sich ber Stadt bemächtigt, den König zur Abdankung nöthigt; wie mit Suwaroff's Siegen ein vielverheißender Sonnenftrahl auf's arme Land fällt, Marquis Henry in die Regentschaft, der König aus ber Verbannung zurückgerufen wird — Alles damit, noch ehe ein Jahr vergangen, der Sieger von Marengo der Eri= ftenz Viemont's gründlich ein Ende mache. hier geht uns nur das Individuelle an. Für eine Geschichtsstudie würde ber Raum fehlen, selbst wenn hier die Stelle dafür wäre. Das Individuelle aber tritt in den Mittheilungen über diese vier Jahre ganz in ben Hintergrund.1

Nach Marengo hört der Briefwechsel natürlich ganz auf, da der Marquis sich nicht mehr von seiner Familie trennte, die noch immer in Lausanne weilte. So hat ers

<sup>1</sup> S. über diese ganze Episode Augusto Franchetti's viel zu wenig gekannte "Storia d'Italia del 1789 al 1799," ein Werk von umsfassenbster Gelehrsamkeit und sicherster Kritik.

Sillebrand, Mus b. Jahrh. ber Revolution.

ihn ankam, er mußte seiner Frau, seiner Kinder halber, das Anerbieten seines Schwagers annehmen, der, da er nicht emigrirt war, seine Gilter im Dauphins behalten hatte. Dort verlebte die Familie die langen Jahre des Consulats und des Raiserreichs. Dort traf Henry der härteste Schlag (1811): "Meine arme Frau hat heute ihr trauriges und heiliges Dasein nach einem Martyrthum von achtundzwanzig Tagen beschlossen. . . . Un diesem traurigen Tage endet eine nie geftorte Verbindung, die vierunddreißig Jahre gedauert hat, und mit ihr endet alles Glück meines Lebens." "Weine Gefundheit ist zerrüttet, schreibt er bald barauf, die Lampe in der alten Laterne ift dem Verlöschen nahe." Ibr fla= derndes Licht sollte bald ausgebrannt haben. Die letten Jahre seines Lebens verbrachte ber Greis in tiefer Geistes= nacht, gepflegt von seinem treuen Comte. Der Maranis ftarb den 24. Mai 1824: im Tode lebte fein edler Geift noch einmal auf und er endete in einer That der Wilde.

## VII.

## Madame de Rémusat und Napoleon Bonaparte.

I.

Jedermann hat die Denkwürdigkeiten von Mad. de Rémufat gelesen, sei's bruchstückweise in der "Revue des Deux Mondes", welche viele Capitel daraus im Laufe des vergangenen Jahres gegeben hat, sei's im Ausammenhang ber drei Bände, welche diesen Winter in Paris erschienen find und zum Theil schon die siebente Auflage erlebt haben. Und wer sie nicht gelesen hat, wird sie lesen wollen, sollte Nur wäre wirklich sehr zu rathen, sie nicht in's Deutsche zu übersetzen. Man leistet dadurch allein der Trägheit und der Halbkenntniß Vorschub. Wer sich für dergleichen interessirt, wer daran Geschmack findet und es zu genießen versteht, der weiß ja doch auch genug franzö= sisch, um ein solches Buch in der Ursprache zu lesen; und selbst wenn seine Kenntniß der Sprache unvollständig ist, kann die Lekture der drei Bande, die er fo leicht nicht aus ber Hand laffen wird, seine Kenntniß nur erweitern und vertiefen. Wem aber die Verhältnisse, um die es sich han= belt, ganz unbekannt, wem die Versonen und die Art von Beobachtungen, welche ihm hier geboten werden, ganz gleich= gültig find, der wird sicherlich durch eine deutsche Ueber= 16\*

setzung weder eine nur annähernde Kenntniß von den Dingen, noch auch irgend welches Interesse für dieselben gewinnen. Hier fällt Form und Wesen so durchaus zufammen, daß das Wesen so zu sagen verschwindet, sobald bie Korm verändert wird. Schon aus diesem Grunde follen hier keine Auszüge aus dem fesselnden Werke gegeben Auch liebe ich es nicht, den Lefern den Appetit zu verderben, indem ich ihnen die leckersten Bissen im Voraus gebe. Eine so belicate Mahlzeit muß man im Ganzen einnehmen, wenn man all' den Genuß und zugleich alle die sehr kräftige Nahrung baraus ziehen will, die sie enthält. Ich möchte mir nur erlauben, einige Anmerkungen über die Verfasserin und den Helden des interessanten Buches, sowie über die Umstände zu machen, unter benen es geschrieben worden, um den Leser etwas zu warnen und ihm einige Thatsachen in's Gedächtniß zu rufen, die man gut baran thut sich gegenwärtig zu behalten, wenn man sich nicht der Gefahr aussetzen will, allzusehr nach der Seite bes Erzählers zu neigen. 1

Andererseits möchte ich auch die Ausmerksamkeit der Historiker auf die für die ernste und wissenschaftliche Geschichtsforschung wirklich wichtige Seite dieser angenehm= pikanten Bände lenken. Freilich sind's noch nicht die Mesmoiren Herzog Pasquier's oder Talleprand's, auf die man uns so lange warten läßt und die vielleicht zuerst ein volles Licht auf die Geschichte des Consulats und Kaiserthums wersen werden. Immerhin ist's eine kleine Quelle, die gar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires de Madame de Rémusat. 1802—1808. Publiés avec une préface et des notes par son petit-fils, Paul de Rémusat, Sénateur. Paris 1880. 3 vol. in 8.

frisch und klar fließt, um beren Dasein man wußte, und welche die Familie liebenswürdig und vernünftig genug gewesen ist, und offen zu legen ohne und noch lange dür= Chateaubriand und Thiers hatten schon sten zu lassen. von diesen Denkwürdigkeiten gesprochen und der Letztere hatte sie in seinem Capitel über die Hinrichtung des Herzogs von Enghien bereits eingehend benutt. In der That bringt der erfte Band Mad. de Remusat's viele neue und fichere Einzelnheiten über dies tragische und verhängniß= volle Ereigniß, welches die Laufbahn Napoleon's, sozusagen, in zwei Hälften theilt. Ich erinnere nur an die Theil= nahme Caulaincourt's — die unfreiwillige Theilnahme meinetwegen, Theilnahme immerhin —, welche bis vor Kurzem noch geleugnet worden und über die fortan kein Aweifel mehr herrschen kann. Ueber die Vorgeschichte der Rrönung bietet ber zweite Band, über die der Scheidung der dritte viel Neues und Merkwürdiges. Ebenso über die Verheiratung Stephaniens mit dem Erbprinzen von Baben, die Liebesabenteuer Napoleon's, wenn man seine Verhält= nisse zu Frauen mit dem feinen Worte bezeichnen darf; die Intriguen der Minister und Marschälle, der Verwand= ten namentlich, um von ihm, der nur gegen seine Familie schwach zu sein wußte, Gunft und Geld, Ehren und Vor= theile zu erlangen — Einfluß erlangte ja nie Jemand auf ihn. Und das Ganze, das mit der Tragodie in den Lauf= gräben von Vincennes beginnt, endet mit der unwürdigen Romödie von Bavonne. Vieles wird auch in ein anderes Licht gestellt, als das, unter welchem wir es bisher sahen: so erscheinen uns 3. B. die Charaktere Louis Bonaparte's und ber Königin Hortense von einer gang neuen Seite und

es wird uns von den Eltern Navoleon's III. ein, vielleicht nicht durchaus zuverläffiges, aber doch, fo scheint mir, im Ganzen viel getreueres Bild gegeben als bas, welches uns früher vorschwebte; wie denn überhaupt der bald versteckte, bald offene Krieg zwischen ben Beauharnais' und Bonaparte's hier zum ersten Male recht in den Vordergrund gestellt wird. Freilich darf man nicht vergessen, daß die Erzählerin mit dem Herzen gang auf der Seite ber Beauharnais' stand, wenn sie's auch nicht ausdrücklich Wort haben will. Die zahlreichen Charakterzüge Napoleon's gar, welche sich in hier aufbewahrten Worten ober Handlungen verrathen, find so treffend und bezeichnend, daß sie nicht wenig dazu beitragen, das Bildniß des gewaltigen Mannes, der zehn Jahre lang die Welt bezaubert, zehn andere fie in banger Furcht gehalten hat, lebhafter als zuvor der Nachwelt vor die Sinne zu bringen.

Indeh kann, man doch dem Geschichtsforscher nicht genugsam Vorsicht und Zurückhaltung im Gebrauche von Denkwürdigkeiten anempsehlen, namentlich von Frauendenk-würdigkeiten, zumal wenn sie, wie die vorliegenden, hintennach geschrieben worden sind, unter Umständen, welche so ganz verschieden von denen waren, unter welchen die erzähleten Thatsachen vor sich gegangen. Die Denkwürdigkeiten von Frauen haben allerdings den Vortheil über die der Männer, daß sie besser den Gesammteindruck der Menschen und Dinge geden; denn die Frauen halten sich nicht gerne beim Analysiren auf, d. h. beim Auslösen und Tödten des Lebendigen, und sie sehen deshalb meist auch viel richtiger als wir in Charakteren und Verhältnissen. Dagegen ließe sich wetten, daß die Wahrheit in ihren Auszeichnungen wenis

ger gewissenhaft respectirt wird und daß das Einzelne manchmal vernachlässigt oder unbewußt gefälscht ist, wenn nur die Wahrheit der Gefammtwirkung gewahrt bleibt. Sicher ift, daß sie felten die eigentlichen Handelnden der Geschichte find, selbst in Frankreich, wo sie doch mehr als anderswo im Vordergrunde stehen; ich meine, die verantwortlichen Spieler, die im Grunde doch die Einzigen find, welche die Dinge wirklich wissen, eben weil fie für das, mas geschieht, zahlen oder bezahlt werden. Man lese z. B. die Memoiren Graf Beugnot's, die vor etwa zehn Jahren veröffentlicht wurden. Wie man bei allem Wit, aller Schabenfreude und unterhaltenden Heiterkeit doch sofort sieht, daß man's bier mit einem Geschäftsmanne zu thun hat, der gewohnt ist, den genauen Werth der Worte und der Handlungen zu Wenn der Geschäftsmann eine gute Dosis Stepticismus hat, wie M. Beugnot, um so besser — für den Geschichtsforscher wohlverstanden; der Skepticismus war ja bamals schon in der guten Gesellschaft etwas in Verruf gekommen. Er war ganz an der Tagesordnung gewesen zu einer Zeit, wo man mit unendlich mehr Ibealismus handelte, als seit der Revolution. Bei Mad, de Rémusat jedenfalls, um auf sie zurückzukommen, ist die charakteristische Eigen= schaft sicherlich nicht ber Skepticismus, — noch auch im Grunde der Esprit.

Man mißverstehe mich nicht. Mad. de Kémusat war eine sehr gescheidte Frau und die den Geist verstand und ihn genoß, wenn sie ihm begegnete. Sie hat sogar zuweilen recht treffende Worte — so zu ihrem Sohne: "Die Frauenköpse bleiben lange jung; und in denen der Mütter ist immer eine Seite, die genau das Alter ihrer Kinder

hat;" — aber oft find diese Worte auch etwas gesucht und gekünstelt, wie wenn sie von Navoleon fagt: "Einziger Mittelpunkt eines ungeheuren Kreises, hätte er gewünscht, dieser Kreis enthielte soviel Strahlen, als er Unterthanen hatte, damit sie sich nur in ihm berührten:" oder wenn sie denfelben Gedanken in einem fast ebenso ausgeklügelten Bilde von der Kette des Despotismus ausdrückt, welche die Menschen einzeln binde, ohne ihnen irgend eine Beziehhung untereinander zu laffen. Solche Gedanken haben schon etwas Männlich=abstractes. Mad. de Remusat kann wol auch weiblich concret und malitiös sein, wie wenn sie bei Pauline Bonaparte hinwirft: "Die Fürstin Borghese, die nur an ihre Vergnügungen dachte, wenn sie nicht mit ihren Medicinen beschäftigt war, mischte sich in Nichts." Aber solche leichtstreifende, attische Worte sind doch bei ihr Der eigentliche Wit, der französische eine Seltenheit. Esprit, geht ihr etwas ab. Ihr Mann mag ihn gehabt haben, und zwar von der fehr leichten Sorte, welche sich so oft bei den Franzosen seiner Classe mit dem gediegensten Verstande des Musterverwalters verbindet. Im Sohne Charles erft vereinigten sich beide Arten der Intelli= genz, die des Baters und die der Mutter, und waren wie verschmolzen. Goethe spricht in einer bekannten Stelle, bei Gelegenheit Voltaire's, von den Nationen, die lange gelebt und am Ende in einer typischen Individualität zum Ausbruck gelangen, welche sie in ihrer Gesammtheit verkörpert. Noch besser könnte man das auf gewisse Gesellschaftsclassen Mad. de Rémusat war aus einer alten famille de robe, wie die Franzosen den Gerichtsadel nannten; ihr Mann auch, obgleich von weniger altem Stamme; und schon

in Vater und Mutter, noch mehr freilich im Sohne, ber ben Namen Remusat am Meisten zu Ehren gebracht, bem Schwiegerenkel Lafayette's, dem Freunde Thiers' und Dufaure's, ift ein unbeschreiblicher Parfum alter, verfeinerter Race, etwas von Harlay und auch von Montesquieu, aber beibe gedämpft: ein Harlay, der, obschon er den Nacken nicht beugt, doch den siegreichen Guise nicht in lauten Wor= ten zur Rebe ftellt; ein Montesquieu, ber anftatt fich in ben schlüpfrigen Aweibeutigkeiten bes Temple de Gnide zu gefallen, ein Lied in Beranger's Manier trällert. alte Parlamentsadel, der durch das Sieb der Revolution gegangen und von der stählernen Hand Napoleon's geknetet worden war, — die Basquier und Molé, die Portalis und d'Aguesseau — bilbete das feinste und zugleich das ge= diegenste, das redlichste und doch geschmeidigste Element in der neugegossenen Aristofratie, welche Frankreich von 1830 bis 1848, und sogar schon ein wenig unter der Restau= ration regierte. Man verspricht uns die Denkwürdigkeiten Charles de Rémusat's, seinen Brieswechsel mit der Mutter; das wird für die Keinschmecker ein mahres Kest sein. bekommen schon einen Vorgeschmack davon in den Auszügen daraus, welche die Vorrede und die Anmerkungen des Enkels der Mémoiristin, Baul de Remusat, bieten, sowie in der gang von bessen Bater geschriebenen Einleitung jum britten Bande. Man wird — in den Briefen und Noten, wenn nicht in der für Charles de Remusat etwas schwa= chen Vorrede, — sofort die Ueberlegenheit des Sohnes über die Mutter herausfühlen, was Niemanden Wunder nehmen kann, der sich auch nur der tiefen philosophischen Bildung bes Ersteren erinnert; aber die Art von Reiz, ja von Zauber,

ben diese Mutter haben mußte, tritt doch noch anschaulicher aus dem Texte hervor, und hier handelt sich's ja um sie, nicht um den Sohn.

Ich fagte, sie sei eine sehr kluge Dame gewesen; ich hätte hinzufügen follen, daß auch "Jovis Schoßkind" ihr nicht fehlte, und daß dies nicht der lette Grund der An= ziehungstraft ist, welche die liebenswürdige Frau ausübt. Ihr Sohn sagte von ihr, "ihr Ropf sei vernünftiger gewesen, als sie selbst" — ein witziges Wort, und auch ein tiefes. In der That ist ihr Verstand ein sehr heller, sicherer, aber sie ließ sich, scheint's, im Leben leicht von ihren Antipathien und Sympathien fortreißen; erft hintennach corrigirte ihr Urtheil ihre ersten Gefühle. Wir aber haben hier dies Urtheil von hintennach, noch immer ein wenig beeinflußt von ihren Gefühlen — wäre sie sonst eine Frau und eine so anziehende Frau? — aber sie giebt fie in einer so anspruchslos-einfachen, echt frangösischen Sprache, mit soviel Geschmack, mit soviel gefundem Menschenverstand und solcher Natürlichkeit, daß man sofort fieht, der Berstand behält doch immer die Zügel in der Hand. ihre literarischen Urtheile, die ihr etwas romantisirender Sohn nicht immer theilt, sind doch oft stichhaltiger als seine. So was sie bei Gelegenheit Mad. de Staël's von der "Ruhe" fagt, welche eine der Bedingungen des Talentes fei: wie sehr hat das unser Jahrhundert vergessen und wie Unrecht hat der Sohn, darüber zu lächeln. Ift es doch gerade Mad. be Staël gewesen, welche diesen Fluch des Talentes, die Unruhe, in die moderne Literatur eingeführt hat. die Franzosen unter Romantik verstehen, ist ja eber, was wir in der Sturm= und Drangperiode das Recht der Ori=

ginalgenies nannten, d. h. die Freiheit von jeder Regel und conventionellen Form. Und Charles de Remusat gehörte zu der "Generation von 1830". Seine Mutter recht im Gegentheil verlangte, wie alle ihre Zeitgenossen, eine strengsclassische Form, wenn auch der Inhalt dieser Literatur des Kaiserthums schon im deutschen Sinne romantisch angehaucht war: eine Romantik, die etwas an die Wanduhrsculptur der Ritterfräulein und Edelknechte erinnerte. So mag auch Mad. de Kemusat sich die Verdienste dieses Neuclassicismus etwas übertrieden haben; allein wer springt aus seiner Haut, und wer kommt über den Dunstkreis hinaus, den man seine Reit nennt?

Und selten war Jemand in eminenterem Sinne bas Kind ihrer Zeit, als Mad. de Romusat; man sieht's auf jeder Seite ihrer Aufzeichnungen. Wenn fie länger gelebt hätte, würde sie sich an den "Meditations" Lamartine's berauscht haben, die gerade in den Tagen ihres so vorzei= tigen Todes erschienen: sie war erst einundvierzig Jahre alt, als sie 1821 weggerafft ward — kurz nach dem Tode bes Gewaltigen, der diese ihre Aufzeichnungen ausfüllt. Es war eine seltsame Generation von Frauen, jener Schwarm schöner Empfindsamen, welche unterm Consulat und Raifer= reich in ihren Awanzig waren. Wenig Leidenschaft; leicht= finnig — dies geht nicht auf Mad. de Remusat, die immer eine Mustergattin war, noch auch selbst auf Mad. Réca= mier, die bei all' ihrem Spielen mit dem Feuer sich doch nie verbrannt zu haben scheint — leichtsinnig und sinnlich ohne große Wärme; noch halb betäubt von dem Revolutionstrubel; wie verwundert, die "Gefellschaft" wiederauf= leben zu sehen, von der sie nur als von etwas Vergan=

genem gehört, und beeilt, ihr Theil daran zu erhaschen; eine Race von Mad. de Warens, aber mit einem Anflug von Begeifterung und Oftentation, welche Rouffeau's guter "Mama" ganz unbekannt waren. Auch der Ginfluß Roufseau's auf das folgende Geschlecht ist bei ihnen schon, ich möchte sagen, gesiebt durch eine Zwischengeneration. fräftige Naturgefühl Zean Jacques' — das Naturgefühl bes Bauern, des Hirten, dem der Genius eine Stimme leiht — hat sich schon bis zum blassen Abglanz von Chateaubriand's Mondschein verflüchtigt. Man halte nur ein Mal Mad. d'Houdetot's kindliche Offenheit und die Unbefangenheit ihrer Gefühle neben die romantischen Schwärmereien von Mad. de Duras und Mad. de Arübener<sup>1</sup>. Die Religion lebt wieder auf, aber für's Erste noch ohne Kauatismus; benn es war einer uns näheren Zeit vorbehalten, eine unschöne und unschön machende Leidenschaft in ein Gefühl zu mischen, bas nur Milbe und Sanftmuth erzeugen follte: Mad. de Rémusat's Zeit kannte die Betroleusen des Katholiscismus noch nicht. Diese Frühlingsepoche ber mobernen Religiosität hatte auch, in Frankreich wenigstens, nichts Heuchlerisches noch Brüdes und vertrug fich sehr gut mit einer großen Freiheit des Thuns und Redens, - man war ja dem Directorium noch so nahe, — und ich finde, daß Herr Baul de Remusat sehr Unrecht gehabt hat, die

<sup>1</sup> Mad. de Krüdener gehörte freilich der Geburt nach zu jener Zwischengeneration, der auch Mad. de Stasl und Mad. de Souza angehörten; aber sie war eine Ausländerin und erst nach Frankreich gekommen, als schon Chateaubriand's Stern aufgegangen war; geistig und auf dem neuen Boden war sie 1800 erst zwanzig Jahre alt. Manch' Neues über sie hat jest eben P. L. Jacob's, des Bibliophile's Büchlein (Mme de Krudener. Paris 1880) gebracht.

etwas derben Stellen aus den Denkwürdigkeiten seiner Großmutter auszumerzen. Das gehört zur Farbe der Zeit und
es wäre Niemandem eingefallen, diese reizende, so hingebende, so zärtliche junge Mutter weniger rein und unschuldig
zu sinden, weil sie sich nicht, wie unsere ängstlichen Tugendhaften, gescheut hätte, die Dinge bei ihrem Namen zu nennen. Auch können diese etwas kräftigen Worte bei Mad. de Remusat nichts von der verschämten Sinnlichkeit, noch von
der rohen Trivialität gehabt haben, durch welche sie erst
in dem Munde einer Frau verletzend werden.

Mad. de Rémusat macht den Eindruck einer durchaus reinen Frau, nicht nur rein im Handeln, sondern auch in der Phantasie. Sie erinnert ein weuig an Mad. de Choiseul, bie "Unverführbare", wie Mad. du Deffand die aufblickende Gattin bes aufgeklärten Ministers zu nennen pflegte; aber es ist eine Mad. de Choiseul, die ihr Liebesbedürfniß nicht so ausschließlich auf den Gatten concentrirt, das beste Theil bem Sohne zuwendet und — eine Mad. de Choifeul, die, wie gesagt, ihren Chateaubriand gelesen hat. Dabei hatte fie etwas, wonicht von der grande dame, so doch von der feinsten Welt. Deshalb auch legte ber erfte Conful soviel Werth darauf, fie für seinen entstehenden Sof zu gewinnen und nachdem er sie gewonnen, sie demselben zu erhalten. Selber ein Emporkömmling und von sehr schlechter Lebens= art, wußte er, mehr aus Politik als aus Instinct und Sym= pathie, die Gegenwart einer vollkommen wohlerzogenen Frau in dieser Umgebung von roben Soldaten, geadelten Advocaten und abentenernden Creolen oder Corfen wohl zu schätzen. Mad. de Remusat gehörte nicht allein einer ad= ligen Familie an, wie Josephine, sondern, was mehr war,

einer reinlichen; und mitten in dieser Gesellschaft ber Beauharnais' und Bonaparte's, wo nur von Geld, Liebesintriquen niedrer Art, ja von Blutschande die Rede ist, bewahrt sie immer ihr keusches und bescheidenes Wesen, während sie doch bald jene Leichtigkeit und Sicherheit erlangt, die ihr Anfangs etwas gefehlt zu haben scheinen, die aber eine Frau von vornehmer Anlage, zumal wenn fie eine Mutter wie Mad. de Vergennes gehabt, schnell findet. Man muß in diesen "Denkwürdigkeiten" die Auftritte von Mortefontaine und, nach der Errichtung des Raiserthums, die Scenen in Saint-Cloud lesen, um sich einen Begriff von dem Ton zu machen, der in dieser Familie und an diesem Noch schlimmer freilich als der Ton waren Hofe herrschte. die Sitten und die Gefinnung. Alle niedersten Leidenschaften traten da mit einem craffen Cynismus auf, ber Einen manchmal geradezu anwidert. Alles dreht sich um Befriedigung ber gemeinsten Genufsucht und ber erbarmlichsten Sitelfeit. Man glaubt unter Spielern und Freudenmädchen zu sein, und man täuscht sich kaum, wenn man es glaubt. phine felbst, - noch die Beste in der ganzen Gesellschaft - ift die echte Courtisane: immer mit But beschäftigt, immer in Schulben, in vollständiger Unkenntniß des Gelbwerthes, gutmüthig, anmuthig, ohne Sinnlichkeit, aber eifer= füchtig aus Gigenliebe, immer im Rausche der Feste, die Gedankenlosigkeit selber. Mad. de Remusat hat uns die frischesten Gemälde von diesem Hofe hinterlassen, sowohl aus dem Consulat in Saint=Cloud und der Malmaison, wo noch die naive Robbeit zu Tage trat, als aus der Raiserzeit in Fontaineblau, wo das steifste Ceremoniell alle Bewegungen hemmte. Ohne soweit wieder Sohn

zu gehen, der das letzte Capitel neben St. Simon stellt, tann man doch fagen, daß die Schilderung diefer gah= nenden Langeweile eine der gelungensten des fesselnden Buches ist. Alle Höfe sind langweilig; aber die Spioni= rerei, die Aenastlichkeit, die ewige Befangenheit dieses Hofes übersteigt denn doch Alles, was man von dergleichen gehört und gesehen hat. Der Herrscher weiß sich so wenig zu mäßigen, daß Jeder immer vor einem Losbruch zittert; da= bei will er, befiehlt er, daß man sich amüsiren soll; allein ba er die Frauenherrschaft fürchtete, ließ er keinen freien Verkehr zu: ein großer Luxus, Concerte, Theater, Diners drängten sich; aber kein Gespräch, kein Wit, keine mahre Eleganz kamen auf; selbst Liebesintriquen waren selten, ober es waren einfache sinnliche Launen, die den Tag ihrer Ge= burt und Befriedigung nicht überlebten. Alles war mürrisch, verdrießlich oder gemein an diesem Hofe, wo die Gesellschaft den Tag über schwieg und gähnte, alle Abende aber im Theater einschlief.

Auch geiftig stach Mad. de Remusat gar sehr ab von diesem Kreis in Saint-Cloud und der Walmaison. Wit Ausnahme Napoleon's hatte eigentlich Niemand in dieser Gesellschaft gelesen. Josephine "öffnete nie ein Buch"; ja Napoleon selber las eigentlich nur halb. "Kaum hatte er ein Buch aufgeschlagen, so wollte er auch schon urtheilen." Kein Wunder, wenn Wad. de Remusat in dieser Umgebung beinahe den Eindruck einer kleinen Pedantin machte; und Bonaparte ließ sie's zuweilen sühlen. Sie hatte nämlich von ihrer bedeutenden Wutter einen besonders sorgfältigen Jugendunterricht erhalten. Ihre Bagage an Gelehrsamkeit war darum doch noch gar leicht, verglichen mit dem, was unsere

Mädchen heutzutage lernen. Freilich hatte sie die wenigen Bücher, die sie kannte, auch gelesen; heute sollen die jungen Frauen soviel Bücher über die Bücher zu lesen haben, daß sie nicht mehr dazu kommen, die Bücher felbst zu lefen. Mad. de Remusat hatte die eigenthümliche Bildung der Französinnen des 18. Jahrhunderts: weniger gegründet auf den Schulunterricht, als auf die Lectüre wirklich guter Autoren, genährt burch ben Umgang unterrichteter Männer, und undenkbar ohne ein eingeborenes lebhaftes Interesse an geistigen Dingen und an bedeutenden Menschen, eine Bildung, beren oft erreichter Aweck nicht das Wissen, sondern das Begreifen war. Diese Art von Frauenbildung — die einzige, die wirklich Werth hat, wenn sie in der Jugend durch eine tüchtige Rucht des Denkens, anstatt durch todtes Lernen vorbereitet wird — diese Art von Bildung war fast untergegangen seit dem Absterben der Generation von Mad. d'Epinay und Madlle. de Lespinasse, Man mußte bereits, beim Verfiegen der lebendigen Vildungsquelle, welche in der gesellschaftlichen Ueberlieferung floß, etwas nachhelfen mit methodischem Unterricht und Lehrbüchern. Die während der Revolution in die Gesellschaft eingetretenen Frauen hatten, wenn sie nicht zügellos genußsüchtig waren, schon etwas vom Blaustrumpf und der politischen Frau, bei aller ihrer weiblichen Liebesfähigkeit; man bente nur an Mad. be Stasl und Mad. Roland. Als Mad. de Rémusat im Jahre 1802 an den Hof des ersten Consuls kam, war noch der freie Ton Mad. Tallien's ober ber laute Sophie Gay's ber vor-Sie fühlte sich von Anfang an diefer Welt herrschende. überlegen, nicht nur an Erziehung und Geburt, sondern auch an Renntniffen; und wie sie sich ein Vergnügen baraus zu

machen scheint, den Stiefsohn Bonaparte's, kurz Eugene Beauharnais, die Marquise de Talhouët und die Baronin von Andlau, Mad. Talhouët und Mad. Dandlau zu nennen, während sie vor dem Namen Remusat nie die Partikel ver= gißt, — so ist sie offenbar sehr glücklich, wenn sie Jemanden und namentlich den ersten Consul selber, der, wenn man ihr glauben darf, in diesem Punkte besonders schwach war. auf irgend einem grammatischen oder orthographischen Kehler erwischen kann. Alles das giebt ihr in der That einen leichten Anflug des Preciösen, das Tallegrand in dem Porträt, das er von ihr gezeichnet, nicht wiedergegeben hat. Dies Vorträt ist übrigens so künstlich, so gewunden und gedreht, so voll schöner kleiner Antithesen, es riecht so nach Moschus, daß, wenn man es gelesen hat, Einem gar kein lebendiges Bild der Verson vor den Augen steht. anders das Bildnift, das der Sohn gezeichnet hat und das ein kleines Meisterstück in seiner Art ist, wie alle, die er mit seiner leichten und doch so sichern Feder zeichnet — man lese nur das von Maret (Herzog von Bassano). genau das Alles ist und doch wie billig, wie wohlwollend. Und wie es geschrieben ist! Dagegen fällt die Mutter etwas ab, namentlich, wenn sie sich in ihren qui's und que's nicht zurechtfinden kann, (z. B. "Tant de gens répétèrent que cette descente était possible qu'il se pourrait qu'il pensât que sa fortune lui devait un pareil succès"). Ihr Sohn ist eben ein Schriftsteller von Handwerk; sie ist eine ungedruckte Schriftstellerin, daher sie benn auch in ihren, oft in den Anmerkungen angeführten Briefen, noch weit anmuthiger erscheint, als in ihren Denkwürdig= keiten, in diesen aber die Stellen einfacher Erzählung und

Schilderung des Selbsterlebten so viel frischer und gefälliger find, als die, worin fie über die Menschen und Dinge rai= sonnirt oder Ereignisse erzählt, deren Zeugin sie nicht war, Dies auch der Grund, warum die Theile des Buches, wo sie, um die Lücken auszufüllen, über die Feldzüge von 1805, 1806 und 1807 berichtet, während welcher sie den Kaiser perfönlich aus den Augen verlor, manchmal etwas lang herauskommen. Im Ganzen jedoch ist ihr Styl äußerst natürlich, einfach, fest und von der echtesten Tradition, d. h. ohue gewollte Nachahmung oder Erlernung, nicht von dem Mad. de Sévigné's ober Mad. du Deffand's abgesehen, sondern ererbt. Ihre Vorträts find voller Leben und die Rurzesten sind die Besten; so die Fouche's, Savary's, ber Marschälle, vor Allem aber ber Damen und, wie's zu gehen pflegt, sind die mechantesten auch die gelungensten: Mad. de Tallegrand und Mad. Murat namentlich waren der jungen Hofbame sehr antipathisch. Soweit die kleine Frau des Haffes fähig ist, haßt sie die Feindinnen der Raiserin und ihrer Tochter, sowie die Freundinnen Tallegrands, dem fie — in allen Ehren — fehr zugethan war, fast ebenso fehr als ihre eigenen Nachfolgerinnen in der Gunft des Herrn. Sag und Eifersucht aber find gute Brillen, selbst wenn sie fo gemilbert und abgeschwächt sind wie bei unserer Mémoiristin.

Ich habe davor gewarnt, der liebenswürdigen Frau gar zu blindlings zuzustimmen, wenn man ihre Denkwürdigsteiten ließt. Obschon sie behauptet, sie gäbe sich alle ersbenkliche Mühe um Etwas zu sinden, das sie loben könne (je sue à chercher des occasions de louer), so fühlt man doch den Groll gegen den Einstbewunderten auf jeder Seite durch. Herr und Frau von Remusat theilten die

Begeisterung ganz Frankreichs, ja der Welt für den Selden von Marengo, als fie 1802 an den Hof des ersten Confuls kamen. Bei der jungen Frau war's wohl auch ein noch zärteres Gefühl und Er benutte das, wie er Alles zu benuten pflegte. Sie war kaum zweiundzwanzig Jahre alt, obgleich schon seit sechs Jahren verheirathet, und sie war eine der Ersten unter den Frauen der alten Gesellschaft, die sich anschlossen. Der erste Consul bezeigte ihr viel Vertrauen, und der Kaiser bewahrte ihr seine Achtung, wenn schon mit etwas mehr Zurückhaltung; hatte er doch jest andere große Damen an seinem Hofe aufzuweisen und Namen, neben denen die der Vergennes und Rémusat fast bürgerlich klangen. Nach der Scheidung folgte Mad, de Remusat Josephinen in ihre Auruckgezogenheit und Napoleon machte keinen Versuch sie zurückzuhalten. Obgleich ihr Mann einige seiner Aemter behielt, so entsagte er doch demjenigen, welches ihn der Berson des Rai= fers besonders nahe brachte; und es scheint nicht, als ob es besonderen Drängens bedurft hätte, um die Entlassung zu erlangen. Von dem Augenblicke fingen Beide — Mann und Frau — an, sich etwas jener kleinen schmollenden Opposition der Parifer Salons anzuschließen, die sich nach dem Mißerfolge des spanischen Krieges zu bilden begann. Sie hatten sich überdies immer näher mti Talleprand verbunden und Talleprand war in Ungnade. Ein Diner, das er bei ihnen in Fouche's Gesellschaft einnahm 1, erweckte den ganzen Arg-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Gelegenheit der der Wittwe Lavoisier's, Mad. de Rumford, angedrohten Ausweisung und um sich über die Mittel zu berathen, wie dieselbe abzuwenden wäre. Herr P. de Rémusat wird mir verzeihen, wenn ich ihm bei der Gelegenheit bemerke, daß Rumfort kein Deutscher war, wie er meint, sondern ein Amerikaner, der in bahz

wohn des Herrn, der immer mißtrauischer geworden war und es kam beinahe zu einer Katastrophe.

Im Jahre 1814 nahm M. de Rémusat eine Präfectur an und er zeigte während der Hundert Tage eine Kestigkeit im Sinne ber bourbonischen Legalität, welche man ihm kaum zugetraut hätte, ba man ja immer geneigt ift, für Leichtigkeit des Charakters zu halten, was oft nur Leichtigkeit des Temperaments ift. In dem Höfling war denn boch noch etwas vom Zeuge des alten Parlamentariers. Mad. de Rémusat, in welcher der halberstickte Samen ihrer ronalistischen Erziehung plötlich wieder aufgegangen war, und welche die Rückfehr der Bourbonen mit der ganzen Begeisterung der Restaurations-Romantik von 1814 begrüßt hatte, zitterte wohl ein wenig während der Hundert Tage. lange sie Sofdame bei Josephinen gewesen, hatte sie ein Tagebuch gehalten. Run glaubte fie alle Augenblicke eine Haussuchung Seitens des frühern herrn befürchten zu muffen, ber, fo fagte man, mit all' bem Groll zurückgekehrt war, beffen sie ihn fähig wußte — fie verlor ben Ropf und ver= brannte ihr Mannscript. Sie begann 1818 es aus bem Gedächtniß wiederherzustellen; aber es waren zehn Jahre vergangen, seit sie den Hof des Raisers verlaffen, fechzehn, seit sie ihn zum ersten Male betreten hatte; die Bourbonen waren die Herren und obschon man in Mad. de Remusat's

rischen Diensten gewesen, und bessen Lausbahn bezeichnend genug für das vorige Jahrhundert ist, um wenigstens eine Kenntnihnahme zu versbienen. — Ich habe früher wohl meine Zweisel an Tallehrand's Opposition gegen die spanische Einmischung geäußert. Der 3. Band von Mad. de Rémusat's Mémoiren beweist, daß er sich, wenigstens seinen Freunden gegenüber, von Ansang an entschieden gegen dieselbe auszgehrvohen hat.

Areisen ein liberales Königthum gewünscht hätte, so hatte man sich doch angeschlossen und man glaubte noch an die Die Bewunderung für Bonaparte dagegen Legitimität. hatte längst einem höchst verschiedenen Gefühle Raum ge= geben und, vor Allem, fie hatte fich baran gewöhnt, ben Raifer nur noch mit den Augen Talleprand's anzusehen, mit dem sie und ihr Mann sich, wie gesagt, schon vor, mehr noch freilich nach der gemeinsamen Ungnade sehr be= freundet hatten, wenn man das etwas starke Wort Ungnade für die kühle Stimmung gebrauchen darf, welche den Remufat's gegenüber an die Stelle ber alten Gunft getreten war. Dem vornehmen Genüßling behagte es in den natürlich = reinlichen Verhältnissen dieses Hauses, wie ein Keinschmecker sich nach einer Bariser Dinersaison die schlichte Hausmannstoft in der Proving wol schmecken läßt; und die junge Frau fühlte sich geschmeichelt, daß der erste Mann Frankreich's nach dem Kaifer ihren kleinen Haushalt und ihre Unterhaltung benen aller Größen und Berühmtheiten vorzog. Ohne blind für ihren Freund zu sein, ohne sogar seine bodenlose Corruption in Abrede zu stellen, sucht Mad. be Remusat doch dieselbe auf alle Weise zu erklären und entschuldigen; ja sie gibt uns allerhand Aufklärungen über feine Jugend und was er ungerecht zu leiden gehabt, um unser Mitgefühl für den armen, durch die Unbill Berhar= teten zu erwecken. Was nun gar das Politische anlangt, fo schwört sie nicht höher als bei ihm; und auch seine Urtheile über Menschen nimmt fie fast ohne Brüfung an. Viele der Anecdoten, welche in den Denkwürdigkeiten berichtet werden, hatte sie von ihm gehört und man weiß, mit welcher Virtuosität er bergleichen zu erfinden und auszuschmücken, oder vielmehr zurechtzuschneiden wußte, so daß Er immer das glückliche Wort darin hat. Allerdings sind diese Anecdoten darum nicht weniger unterhaltend, weil sie zweiter Hand sind; und die Meisten gehören zu der besten Art der Anecdoten, d. h. zu den charakteristischen.

Abgesehen indek von diesen Geschichten und von Talleprand's Einfluß, ist es schon an und für sich etwas Anderes, Napoleon mit den Gefühlen von 1818 und mittelst abgeschwächter Erinnerungen geschilbert zu sehen, als es geweseu ware, ihn in voller Sonne von einem Maler conterfent zu schauen, der selbst unterm Zauber mar, wie Mad. de Rémusat im Jahre 1802. Diese Bewunderung gehört ja mit zum Bilbe, weun es vollständig und wahr Man sieht Napoleon nicht wie er nach dem sein soll. Frieden von Amiens war, wenn man nicht die Begeisterung der ganzen Welt und den Hoffnungsrausch mit= und nach= empfindet, welcheu der Ueberwinder der Anarchie und der Gesetzgeber der modernen Gesellschaft erregt hatte. Damit soll durchaus nicht gesagt sein, daß der Bonaparte, wie fie ihn 1818 im Lichte ber späteren Ereignisse sah, nicht richtiger sei, als das Bild, das sie sich 1802 von ihm gemacht hatte; aber dieses posthume Porträt köunen wir uns Alle felber machen; jenes erfte ber Frühlingstage muß durchaus von einem Augenzeugen entworfen sein. was für ein Zeuge war Mad. de Rémusat: welche Feinheit, welcher Verstand und, bei all' ihrer ersten Eingenom= menheit, ihrem späteren Unmuth, welch' weiblicher Blick! Man muß nur einmal die Briefe und Bemerkungen Sis= mondi's über die Hundert Tage lesen, die Villari vor Kurzem in der "Revue historique" veröffentlicht hat, um zu sehen, wie sehr ein Mann von Talent, ein Gelehrter, ein Liberaler von Gesinnung an wirklicher Einsicht einer einfachen Weltdame nachsteht, die keine politischen "Grundfäte" zu haben geruht. Der ernste Historiker hat gar Nichts von den Ereignissen gelernt, weder von 1808, noch von 1812, noch von 1814, er begnügt sich bei allen ondit's, hört auf alle écoute-s'il-pleut, hat gar keine An= schauung von den Wirklichkeiten dieser Welt, glaubt mit ganzem Herzen an des Raiser's neuerwachten Liberalismus — und alles das mit einer naiven Bertrauensseligkeit, die an die Einfalt rührt. Etwas freilich von dem Rauber, bem der ehrliche Genfer 1815 nicht zu widerstehen vermochte, und den auch Mad. de Rémusat mit besserm Grunde gegen 1802 und 1803 erfahren hatte, ehe sich noch die unerträglichen Unarten und Laster entwickelt hatten, welche später die großartige Erscheinung des Wundermannes verunstalteten, verräth sich gerade in ihrer weiblichen Bitter= keit und sie selber fühlt's, wenn sie mit Hermionen ausruft:

Ah, je l'ai trop aimé, pour ne le point haïr.¹ Aber das erste Bild, was sich ihr und der Menschheit auf= drängte, ist dadurch doch etwas verzerrt; und deshalb gerade muß man den Verlust des früheren Manuscriptes so lebhast bedauern, welches unterm Eindruck jedes Tages geschrieben war. Indeß auch in der Gestalt, in der wir sie haben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß Charles de Rémusat den schönen Bers salsch citirt haben sollte (I, 32), scheint mir kaum glaublich. Es wird wol ein Bersiehen seines Sohnes Paul sein, der seines Zeichens ein Natursorscher, nicht ein Literat ist; und den die Härten dieser Correction Racine's (er schreibt: Va, je t'ai trop aimé, pour ne point te harr) nicht so sehr verlegen konnten, als sie den Bater sicherlich verslegt hätten.

bieten diese Denkwürdigkeiten Allen, welche die großen sagenhaften Gestalten der Geschichte gerne etwas in der Rähe sehen, einen höchst anregenden Genuß.

Worin, fragt man sich wol bei solchen Gelegenheiten, besteht eigentlich der Reiz dieser Art von Lectüre und warum scheinen die Franzosen allein das Geheimniß dieser Runft zu besitzen? Die Italiener und Deutschen haben sicherlich höchst interessante Autobiographien, die sogar oft als literarische Denkmäler und an geistigem und sittlichem Gewicht weit bebeutender als die der Franzosen sind; aber die Einen geben meist nur die perfönlichen Abenteuer des Erzählers, die Andern berichten oft nichts als die inneren Ereignisse, die Seelenvorgänge, und bringen höchstens ein paar Capitel Literatur= geschichte. Die Franzosen dagegen zeigen und in ihren Dentwürdigkeiten die Mächtigen, von denen das Geschick von Millionen abhängt und die in der Geschichte eine tiefe Spur hinterlaffen haben, in ihrem Privatleben ober am Werke, aber so, wie sie sich in der Nähe besehen ausneh= Vielleicht werden auch die Deutschen, die Italiener in Zukunft ihre Memoiristen haben, die fesselnder sind als die Hiftorifer, nun sie Nationen geworden sind und Männer beseisen haben oder besitzen, welche diesen ganzen Nationen und ihrer ganzen Zeit ihren Stempel aufgebrückt. doch; felbst bei den Engländern, die feit so langer Zeit schon ein so großes öffentliches Leben, einen so großen Mittelpunkt und Herd des Nationallebens haben, warum find ihre Pepps' und Evelyn's, ihre Greville's fogar, wenn auch höchst unterhaltend, doch in ihrer Art so verschieden von den Ret und St. Simon's, als es nur die Goldoni und Alfieri, die Jung Stilling und Rügelgen sein können? Man be-

hauptet, die Sprache eigne sich weniger dazu und daß sie es ist, welcher die französischen Mémoiren all' ihren Reiz verdanken; aber das heißt mit Worten spielen: mas ist benn die Sprache anders als der Charafter selbst und der Geist einer Nation, wie er in bestimmten Zeichen festgehalten ift? Die Frauen, höre ich sagen, spielen gar keine ober nur eine unbedeutende Rolle in den englischen Mémoiren, weil sie keine oder doch nur eine unbedeutende Rolle im Staats= leben Englands spielen; und das Interesse erlahmt, wenn keine Frau da ist, die den Kampf der Leidenschaften unter den Männern erleuchtet, erwärmt, belebt und doch zugleich mäßigt. In Frankreich, wie Mad. de Remusat selber fein bemerkt, "giebt ja die Sitte den Frauen immer Wichtigkeit und Freiheit, so daß es ihnen stets erlaubt ift, die Rana= verhältnisse auszugleichen", worin ein großes Geheimniß des französischen Salons liegt; auch bin ich sehr geneigt zu glauben, daß dies viel dazu beiträgt, jene Ueberlegenheit der Mémoirenliteratur zu erklären; allein ganz erklärt es dieselbe doch nicht. Die Engländer, wirft man weiter ein, find fast immer daheim, was fie im Barlamente find; fie nehmen keine Attituden an; sie find keine Schauspieler, und, wo so wenia Komödie ist, hat man auch wenig Freude dran hinter die Coulissen zu dringen. Auch das mag wahr sein, obschon es nicht so absolut zu nehmen ift, so wenig wie Chateaubriand's befannte Erflärung aus der Eitelkeit ber Franzosen, die ihm nicht erlaube, wie's dem Historiker gezieme, sich selbst aus dem Spiele zu lassen, aus der Oberflächlichkeit (légèreté), die ihn beim Einzelnen festhalte und es ihm schwer mache sich zum Gesammtüberblicke zu er= heben und aus seiner leidenschaftlichen Barteisucht, die er in diesem Genre besser befriedigen könne, als in der Gesschichte. Das sind Alles Nebenursachen.

Die Hauptursache bes größeren Interesses, welches bie französischen Denkwürdigkeiten bieten, selbst wenn sie keine literarischen Musterwerke sind, wird doch immer die bleiben, daß Hof und Stadt, Literatur und Welt, Gesellschaft und Staat sich nirgends so, wie in Frankreich, durch eine lange nationale Geschichte gegenseitig durchdrungen haben und daß diese Verschmelzung eine in ihrer Art so vollständige Welt hervorgebracht, aus dem Bewohner diefer Welt ein in seinem Sinne so vollkommenes geselliges Wefen gemacht hat, so frei und doch so mäßig, so lebhaft und so tactvoll, so scharf und zugleich so wohlwollend, so kunstreich und doch so an= scheinend natürlich, daß es nicht leicht ift, sich seinem Zauber Es muß uns nicht irre machen, daß diese zu entziehen. Welt, trop ihres Anscheins leichter Natürlichkeit, im Grunde etwas Gemachtes ist. "Die Cultur, das Leben, vergessen wir's nicht, ist eine erlernte und erfundene Sache, vervoll= tommnet im Schweiße des Angesichts von vielen Generationen und Dank einer Reihe von genialen Männern, denen wiederum eine unendliche Bahl von Männern von Geschmack folgten und nachhalfen." So Saint-Beuve im Jahre 1849, als dem französischen "Leben", b. h. der französischen Gesellschaftstradition schwere Gefahren drohten: Worte, die eigentlich nur in Frankreich ganz wahr find. Was aber find die französischen Mémoiren, als dieses über den Tod hinaus fortgesette Leben in der Geselligkeit und in der Un= terhaltung, in eleganten Formen und zärtlichen Berhält= nissen? Wird dem immer so sein? Man ist versucht daran zu zweifeln, Angesichts der Dinge, deren Zeugen wir seit

einigen Jahren find. Allein gerade weil Grund da ift, baran zu zweifeln, muffen wir uns feine Gelegenheit ent= gehen laffen, um durch jedes Fenfter, bas fich uns nur öffnen will, hineinzusehen um noch einen Blick zu erhaschen auf eine verschwindende Welt. Und das Schauspiel, das Mad. de Rémusat uns aufdeckt, hat überdies noch den besondern Vortheil, daß wir sehen, wie schon ein Mal die französische Gesellschaftstradition sich aus schlimmerer Ueber= fluthung der Mittelmäßigkeit und Heftigkeit, der Gewalt und Robbeit, siegreich wieder herausgearbeitet hat. jetige Herrschaft ber Handlungsreisenden, Schullehrer und Bader oder vielmehr ihrer Organe und Vertreter, wird die wahre französische Bildung, so wenig wie die echt französische Gesellschaft nicht auf die Dauer zu unterdrücken im Stande sein. Ift doch diese Bilbung und Gesellschaft keines= wegs ein Privileg der monarchischen und clericalen Parteien; ist sie doch nirgends lebendiger, nirgends feiner vertreten, als in den Kreisen der conservativen Republicaner, die sich mahr= lich das Scepter der französischen Gesellschaft nicht werden entringen lassen, wie sie sich schon das Steuer des französischen Staates haben entreißen lassen. Aber, verirren wir uns nicht. Kommen wir zu unserer anmuthigen und flugen Führerin zurück, und nun wir fie selber uns angesehen haben, sehen wir uns auch ein wenig den Mann an, ber alle ihre Bände mit seiner gewaltigen Persönlichkeit er= füllt und der uns hier doch in Manchem als ein Andrer erscheint, benn ber Bonaparte, ben wir bis jest zu kennen geglaubt.

## II.

Nichts ist merkwürdiger und belehrender als in der Geschichte der Meinungen die unausgesetzten Wechselfälle zu verfolgen, welchen gewisse Namen unterworfen sind, nachbem die Träger dieser Namen längst verschwunden sind. Und man sage nur nicht, es komme ein Augenblick, wo die Nachwelt ein endgültiges Urtheil fälle. Das mag wahr fein, was die unbetheiligten Zuschauer der Menschen-Komödie und = Tragödie anlangt — unbetheiligt, meine ich, nicht theilnahmlos; Die brauchen übrigens nicht ein Mal die Bukunft abzuwarten, um ihr Urtheil zu fällen. jedoch, was man die Meinung zu nennen pflegt, hört die Fluth und Ebbe nie auf, weil die Meinung nicht das Er= gebniß kühler Beobachtung, unparteiischer Vergleichung und Schätzung der Thatsachen, heiteren Nachdenkens über diese Thatsachen ist, sondern das Erzeugniß der Leidenschaften und der Interessen, und es keinen historischen Namen giebt, so alt er auch sein mag, und wäre es ber Cafar's ober Mahomet's, der nicht unmittelbar unfre Leidenschaften und Interessen berührte.

Eromwell z. B. ist heute außerordentlich beliebt in England und — was gewiß den Geschichtsschreiber nicht wundern wird — er ist es vornehmlich bei den Radicalen, den Feinden der Religion und des Despotismus, die, so sollte man meinen, ihn verabscheuen sollten und welche in der That, in diesem Augenblick englischer Eingenommenheit sür die französische Tagesmeinung, ganz besonders streng gegen den französischen Eromwell sind, gegen Napoleon

Bonaparte, der ihnen, wie den heutigen Franzosen, ein einfacher felbstfüchtiger Tyrann ift, während ihr Cromwell ihnen als "ber größte Monarch ber englischen Geschichte" erscheint. Im Grunde nämlich hat man eine Art revolutionärer Sympathie für den homo novus, der die zwei alten Bäume des Königthums und der Kirche fällte und - die Zeit nicht hatte, neue zu pflanzen ober auf ben Stumpf der alten zu pfropfen. Napoleon hatte die Zeit Dies und die Thatsache des Ueberlebens seiner dazu. Familie, sowie auch die Ereignisse ber dreißig letten Jahre haben seinen Namen zu einem äußerst unvovulären in den= felben gefellschaftlichen Regionen Englands gemacht, wo man den Cromwell's nicht genug preisen kann, in denselben Sphären Frankreichs, wo man den Napoleon's felber vor vierzig Jahren in den Himmel erhob, zur Zeit, als der Minister des Innern im Cabinet Thiers, Charles de Remusat, in einer berühmt gebliebenen Rebe bie "Rückbringung der Asche" befürwortete und den großen Kaiser den "legitimen Herrscher" Frankreichs nannte. Noch siebzehn Jahre später, als er unter Napoleon III. die Borrede schrieb, die dem dritten Bande diefer Denkwürdigkeiten vorangeht und die mir dem Inhalt wie der Form nach bas Schwächste zu sein scheint, was der ausgezeichnete Mann je geschrieben, noch unterm zweiten Kaiserreich glaubte Graf Remusat, das Urtheil seiner Mutter über ben großen Raifer werbe nie volksthümlich werden; nur in den Kreisen, wo man denke, werde die Wahrheit durch= bringen; für die Masse der französischen Nation werde ber Name immer seinen alten Rlang behalten. Was würde er heute sagen wenn er Zeuge wäre, wie auch nicht eine

achtunggebietende Stimme in Frankreich Einrede zu erheben wagt, wenn der Mann des 18. Brumaire als der Urheber alles Unglücks bezeichnet wird, welches das Baterland seit achtzig Jahren befallen hat? Darf man behaupten, wie es Herr Paul de Rémusat thut, der jene Worte seines Vaters ganz vergessen zu haben scheint, darf man sagen, "daß die Gerechtigkeit des heutigen Frankreich der wahren Gerechtigkeit näher ist", als die von 1840? Mir scheint, daß beide Extreme gleich viel oder gleich wenig werth sind; und es will mich dünken, daß teines von beiden Urtheilen, weder das von damals, noch das von heute, gerechter sei als das von 1800, da die Welt in Bonaparte einen modernen Titus, — delicias generis humani —, den Gründer einer neuen Aera in der Geschichte Europa's sah.

Wie oft haben sich die Franzosen seit 1800 nicht am Ende der Revolution geglaubt. Und wieviel zuversichtlicher noch, als sie es heute glauben! Wer die Januartage von 1870 nicht miterlebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie weit das Zutrauen in die Festigkeit der menschlichen Dinge gehen kann. Und war es nicht ebenso nach 1830, als Augustin Thierry selber ausrief: "Alles ist erneuert, ohne daß die Ueberlieferung abgebrochen wäre ... Wir haben bas Riel vor Augen, bas die Vorsehung in einer fechshunbertjährigen Arbeit verfolgt hat." Und wenn der größte Historiker des Jahrhunderts nach 1830 hat glauben kön= nen, Alles sei fertig, wie hätte 1818, als das geschichtliche Herrscherhaus nach einer fünfundzwanzigjährigen Zwischenzeit wieder auf den Thron des heiligen Ludwig geftiegen war, eine erregbare und hingeriffene Frau nicht die Zeit, wo sie lebte, glücklich, hundert Mal glücklich preisen sollen,

"da alle Erfahrungen erschöpft waren und nur Unsinnige noch über den Weg zweiseln konnten, der zum Heile führte". In keinem Augenblicke des Jahrhunderts jedoch war Frankreich berechtigter, sich im Hasen zu dünken als an der Schwells des Jahrhunderts selber; zuwörderst, weil's das erste Wal war und man die Trüglichkeit solcher Hossimungen noch nicht erfahren hatte; dann auch wegen der positiven und beispiellosen Ergebnisse, die man schon erlangt hatte; endlich und namentlich weil die absolute Einstimmigkeit der Nation selber die neue Gewalt aufgerichtet hatte.

Es ist heute die Mode, den 18. Brumaire wie den 2. December zu beurtheilen, und den 2. December als einen unerwarteten Ueberfall und eine Frankreich angethane Gewaltthat darzustellen. Ich habe keinen Beruf und ge= wiß auch keine Luft, die Apologie des 2. December zu schreiben, aber es wird mir, an anderer Stätte, nicht schwer werben, durch Zeugen, welche sicher der Barteilich= keit für den Bring=Bräsidenten nicht verdächtig sind, zu erhärten, daß, wenn der Staatsstreich von 1851 von Einigen gefürchtet und von Vielen als eine traurige, aber unaus= weichliche Nothwendigkeit angesehen wurde, er von der un= geheuren Mehrheit der Franzosen gewünscht, von Allen erwartet war. Alles das war freilich in noch viel höherem Grade am 18. Brumaire der Fall; und der 18. Brumaire hatte den zweifachen Vortheil über den 2. December, daß er von einem blendenden, unwiderstehlich verführerischen Manne ausgeführt wurde und daß seine Geaner den Fronbeurs von 1852 an Moralität, Intelligenz und sogar an Bahl weit nachstanden. Nun sind es aber diese Frondeurs, die am Ende die "Meinung" über den 2. December bestimmt

haben, wie auch sie es sind, welche die Geschichte desselben geschrieben haben. Die Leute Louis Philipp's und Cavaignac's, wie sie auch sein mochten, wogen ganz anders schwer, als die Ueberlebenden des Convents und des Directoriums, die sich etwa dem neuen Machthaber nicht unterwarfen. Auch muß man nicht vergessen, daß, so unerträglich die Lage von 1851 war, sie sich doch nicht mit der von 1799 vergleichen läßt. Wie dem auch sein mag, sie war unent= wirrbar und der gordische Anoten wurde zerhauen. wird den nachwachsenden Geschlechtern, welche die Dinge nicht mit eignen Augen gesehen haben, gar schwer, sich einen Begriff von folcherlei Lagen zu machen, und die Befiegten verfehlen nie, sie ihnen so darzustellen, wie sie selber sie sehen, b. h. durch den Schleier des Aergers und der Leidenschaft. Daher find benn auch alle Revolutionen Frankreichs feit achtzia Jahren von diesen neuen Generationen gemacht worden; oder, um ganz genau zu fein, die der Gewalt Entfetten haben fich nacheinander des Barifer Pobels als materiellen Werkzeuges, der feurigen und strebsamen Sugend der neuen Geschlechter als moralischen Werkzeuges bedient, um umzustoßen, was sich an ihrer Stelle eingerich= tet hatte. Dieses moralische Werkzeug aber heißt man "Meinung".

Pflicht bes Geschichtsschreibers ist, sich nicht von der "Meinung" hinreißen zu lassen und die Dinge selber in's Auge zu sassen, sie soviel als möglich jedoch im Lichte des Tages zu schauen, wo sie vorgegangen sind. Der Geschichtsschreiber, der im 18. Brumaire das Attentat eines Usurpators auf die Nation und ihre Rechte sähe, würde schon dadurch beweisen, daß ihm die erste Ersorderniß zum Ges

schichtsschreiben abginge. Der Geschichtsschreiber kann wohl — er soll sogar — politische Ueberzeugungen haben: er mag die Revolution, den Despotismus, den Eroberungs= geist verabscheuen; aber er hat nicht das Recht, diese feine Gefühle Generationen zu leihen, denen fie unbe-Thatsache ist — Tocqueville sah es wohl fannt waren. und war doch sicherlich kein Casarianer — Thatsache ist, daß das Frankreich von 1799 nach Ordnung lechzte und sie um jeden Preis wieder hergestellt wissen wollte, felbst um den Preis der Ungesetzlichkeit. Es war ein all= gemeines, ein leidenschaftliches ruere in servitium. "Mein ganzer Antheil am Ausführungscomplott", konnte General Bonaparte nach dem 18. Brumaire fagen, "beschränkt sich darauf, zu einer bestimmten Stunde die Masse meiner Besucher zu versammeln und mich an ihrer Spitze der Gewalt "Man kann Alles übertreiben," sagte zu bemächtigen." noch sechzig Jahre später ein berühmter Gegner des Cafa= rismus, ein glänzender Vertreter des hohen Abels Alt= frankreichs und ein beredter Vertheidiger der parlamenta= rischen Freiheit, "man kann Alles übertreiben," sagte der Herzog von Broglie, "außer den Diensten, welche der neue Cafar uns leiftete, auf beffen Stimme, unter beffen machtiger Hand, Alles wie durch Zauber wiederauferstanden ift." Wer noch Beweise von dieser Stimmung Frankreichs zu haben braucht, dem liefern die Mémoiren von Mad. de Rémusat, die doch bei der Beleuchtung der verhängniß= vollen Ereignisse von 1814 und 1815 und im Geiste ausgesprochener Feindseligkeit, nicht zu fagen Gehäffigkeit, geschrieben sind, solche Belege zu Hunderten. "Wir fürch= teten durchaus nicht die Herrschaft eines Einzigen; wir eilten

ihr entgegen" — so lautet das unbefangene Geständniß, das hier in's Unendliche variirt wird.

Uebrigens schienen auch die Ergebnisse Frankreich damals weit mehr zu rechtfertigen, sich einen Herrn gegeben zu haben, als in unseren Tagen die Erfolge von Sebastopol und Solferino. Reine drei Jahre waren vergangen feit dem 18. Brumaire und der Frieden war in ganz Europa wie im Innern des Landes hergeftellt. Und welcher Frieden! Die Grenzen der Republik waren bis an die Alpen und ben Rhein von Basel zum Meere hinausgeschoben. Geschicke Deutschlands und Italiens lagen in der Hand England selbst war gezwungen worden, die Frankreichs. französischen Colonien herauszugeben und die Herrschaft seiner alten Feinde in Antwerpen, Mainz und Chambery an= zuerkennen. Im Innern vollkommenste Sicherheit des Berkehrs; die Religion wieder hergeftellt, ohne irgend ein gefährliches ober demüthigendes Zugeftandniß an's Papftthum; der Besitz der Nationalgüter ihren Erwerbern gesichert. ober mit andern Worten, das Agrargesetz und die neue Eigenthumsordnung verwirklicht; die Finanzen geordnet; das Bertrauen überall im Aufblühen; und mehr als das die sechs Pfeiler des neuen Frankreich theils schon aufgestellt, theils im Begriff aufgestellt zu werden, jene Pfeiler, die es noch heute halten und ihm erlaubt haben, fast un= gestraft sechs Revolutionen und drei Invasionen über sich ergehen zu laffen: die Juftig, die Verwaltung, die Rirchen= verfassung, die Universität, die Heeresordnung und das Finanzspstem. Die Gesetbücher auch, welche die Charte dieses neuen Organismus sein sollten und ebenfalls unversehrt geblieben sind, waren schon mehr als skizzirt, waren zum Theil schon vollendet. Soviel für die Interessen. Die Phantasie war ntcht minder befriedigt. Von den beiden einzigen Ornamenten des neuen Gebäudes, die noch heute daran haften, war das Eine, die Ehrenlegion, bereits entworsen, das Andere, die Reorganisation des "Institut de France", schon in Angriff genommen. Die Uebersteigung des St. Vernhard und Marengo hatten den phantastischen Ruhm des Siegers von Arcole und den Phramiden auf den Gipfel gebracht. Ein neuer Hof gildete sich um den jungen Helden und war im Vegriffe — so schweichelte man sich — die alte Ueberslieserung französsischer Eleganz wieder in's Leben zu rusen.

Er felbst war im Glanze seiner dreißig Jahre. römisches Raiserprofil; eine Stirn und Augen, aus benen ber Genius leuchtete — ber schon so große Genius bes Gesetzgebers, und zugleich der höchste wie der überwäl= tigenoste Genius der Menschen, der des Feldherrn; eine Rede, die unwiderstehlich war, wenn sie schmeichelte; un= widerstehlicher noch, wenn sie befahl. Leiblich wie geistig stand er in seiner "beauté du diable". Sein Lächeln war bezaubernd: "es entwaffnete und verjüngte seine ganze Erscheinung — und es war schwer, sich nicht davon berücken 311 lassen." Nichts an ihm erinnerte an die langsam rei= fenden Früchte des Nordens. Alles war füdlich, selbst die Frühreife seines Genie's und das Verführerische seiner Rugend. Denn die Schönheit des Südländers ift im Flaum der Jugend wie die des Nordländers, die physische sowohl als die geistige, in der Reife des Mannesalters. Alexander hätte ein Bäuchlein bekommen, wenn er gelebt hätte; Bo= naparte wäre Alexander geblieben, wenn er nach dem Frieden von Umiens gestorben ware. Denn "in der Gestalt, wie

ber Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten." Was wäre es erst moralisch, wenn Bonaparte vor dem Friedensdruch und vor der Hinrichtung des Herzogs von Enghien weggerafft wäre? Würde er der Nachwelt nicht als ein Washington voll Annuth, ein Hoche von Genie erscheinen? Mehr noch, als der Einzige, welcher fähig gewesen wäre, die Größe und die Ruhe Frankreichs zugleich mit dem Frieden Europa's zu erhalten?

Ich höre wohl auch die andere Frage: warum ist er nicht geblieben, was er 1802 war? Die Republik — ober wenn er die Erblichkeit angenommen hätte, die moderne Monarchie — zählt heute achtzig Jahre Dauer, d. h. sie hätte die Verjährung für sich, als welche die einzige unan= gefochtene oder doch die wenigst bestrittene Quelle und Sanction einer Regierung ist. Ich gestehe, daß ich solche Fragen nicht recht begreife, die doch immer wieder auf die alte Forderung hinauslaufen, daß die Apfelbäume Orangen und die Orangenbäume Aepfel tragen sollen. Nicht. als ob ich zweifelte, — daß es — psychologisch gesprochen gang gut möglich gewesen wäre, im Jahre 1802 innezu= Ich glaube felbst, daß Richelien und Cromwell, daß auch unser nationaler Staatsmann, noch vor Luneville und den Säcularisationen innegehalten hätten, wenn fie an Bonaparte's Stelle gewesen wären; aber Bonaparte konnte es nicht, benn er war Bonaparte. "Warum ging Alexander nach Asien?" fragt sich Herder und antwortet sich: "weil er Alexander, Philipp's Sohn, war." Das größte Interesse bes ersten Bandes diefer Mémoiren Mad. de Rémusat's ist ja gerade, daß sie uns, ohne es zu wollen, im Bonaparte von 1802 schon den Napoleon von 1812 zeigt, während

felbst ihr Sohn noch von der Zeit spricht — nach dem 18. Brumaire, man vergesse es nicht — wo der erste Consul "vorwurfsfrei" gewesen sei. Mur die Leute, die sich ein= bilden, es stehe uns frei, unsern Charafter zu ändern, können annehmen, er hätte die absolute Gewalt anders zu gebrauchen vermocht, als er sie gebraucht hat. Das Uebel war keines= wegs in der absoluten Gewalt, sondern im Menschen. Der Absolutismus kann gut oder schlecht sein, wie die Republik oder die parlamentarische Monarchie, die Demokratie oder die Aristofratie, je nachdem er mit Talent, Uneigennützigkeit und Mäkigung oder mit Unfähigkeit, Selbstfucht und Ge= Ich weiß, daß viele meiner waltsamkeit ausgeübt wird. liberalen Freunde diese Ansicht nicht theilen; aber ich hoffe, fie find wirklich liberal, d. h. tolerant genug, um mich diese Unsicht aussprechen zu lassen, ohne mich deshalb als einen Abtrünnigen zu behandeln; diese Ansicht aber ist, daß, da der Absolutismus Napoleon nicht gehindert hat, die größten gesetzgeberischen Thaten zu verrichten, die überhaupt in der Geschichte von einem Einzelnen verrichtet wurden, dieser felbe Absolutismus ihn nicht gehindert haben würde, ebenso dauer= hafte Dinge in der Bolitik auszuführen, wenn die Natur ihm den Charakter und das Temperament eines Cäfar oder eines Friedrich des Großen gegeben hätte, anstatt des Charakters und des Temperaments, die wir kennen.

Gewiß giebt es Untugenden, welche die Ausübung der unumschränkten Gewalt beinahe immer über Gebühr entwickelt, welches auch die Natur bessen sei, der sie ausübt, und wo auch immer er sie ausübe, im Kloster oder auf dem Throne: eifersüchtiges Mißtrauen und Polizeigeist; Ungeduld gegen jeden Widerspruch, käme er auch von dem

Ergebensten, wie gegen jedes Hinderniß, wäre es auch das felbstgegebene Geset; ungemessenes Vertrauen in die eigene Unfehlbarkeit; oft auch reizbare Empfindlichkeit gegen Kritik. wie breite Zugänglichkeit für Schmeichelei — und Navoleon hatte sie Alle, diese erworbenen Untugenden, im höchsten Grade; aber sie sind alle sehr wohl verträglich mit der Weisheit und dem Maße in den Blänen und Unterneh-Nie träumten Ludwig XI. noch Cromwell ein munaen. Weltreich; obgleich die argwöhnischsten und despotischsten aller Menschen, blieben fie doch immer Bolitiker, d. h. fie wollten stets nur das Mögliche. Das Eigenthümliche bei Napoleon von Anfang an ist, daß er das Unmögliche ober doch wenigstens das Riesenhafte plante. Nirgends fieht man das so beutlich, als in diesen Seiten Mad. de Remusat's. Für den Geschichtsschreiber wird Nichts die dreigig Bande der Correspondenz ersetzen; fie allein auch können uns einen Begriff von der Ausdehnung, der Mannigfaltig= keit, der Tiefe und Schärfe dieses Geistes geben (wie die vorm Kahr begonnene herrliche Sammlung der politischen Briefe Friedrich's des Großen uns besser als alle seine Werke und Thaten selbst die einzige Raschheit, Bestimmt= heit, Wahrhaftigkeit — ich kann in dem Punkt nur mit Treitschke übereinstimmen - unferes größten Berrichergenies offenbart). Diese Weite und Gewalt des Napoleonischen Genius tritt vielleicht nicht genugsam hervor in ben Denkwürdigkeiten, von welchen wir reben, oder doch nur gegen den Willen der Verfasserin, wann sie ihn redend ein= führt, wie sie's namentlich im ersten Bande häufig thut die Entfernung, in der er sich als Kaiser von ihr hielt, hat zur Folge, daß der zweite Band uns weniger folcher,

bald tiefen, bald witigen Worte giebt, denn auch der Wit mangelte dem Vielbegabten nicht — aber für den Pfy= chologen, der die geheimen Triebfedern aufdecken möchte, welche diese unvergleichliche Maschine in Bewegung setzte, fenne ich nichts Lehrreicheres als vorliegende Denkwürdiateiten. Diese Unterhaltungen — ich sollte sagen, diese Monologe, denn er ließ seine Unterredner nicht oft zum Worte kommen —, diese Gespräche auf der Malmaison, in Saint Cloud, in Gent, in Boulogne namentlich, sind so sicher sein, als wenn sie vor hundert Zeugen geführt und augenblicklich stenographirt worden wären, so unverkennbar tragen sie das Gepräge des Mannes. Mad. de Rémusat beurtheilt ihn nicht ganz billig, nicht allein aus ben schon angeführten Gründen, sondern auch weil eine solche Idealistin diesen eingefleischten Realisten eben doch nicht ganz verstehen konnte; aber jene Worte, jene Gedanken, die nur er hatte haben können, hatten ihr einen folchen Eindruck gemacht, hatten sich bermaßen in ihrem Gebächt= nisse eingewurzelt, daß sie dieselben noch vierzehn Jahre später fast buchstäblich wiederzugeben vermochte, um so sicherer, da sie sich dieselben ein erstes Mal hatte in's Ge= bächtniß rufen müssen, um sie, turz nachdem sie dieselben vernommen hatte, niederzuschreiben.

Was am Meisten in diesen Reben auffällt, ist die abenteuerliche Phantasie des Mannes und das Bewußtsein seiner persönlichen Ueberlegenheit. "In Aegypten," sagt er einmal, "fühlte ich mich frei vom Zügel einer unbequemen Civilisation; ich träumte alles Erdenkliche und sah die Mittel alles Geträumte auszusühren. Ich schus eine Religion; sah mich auf dem Wege nach Asien, den Turban auf dem Kopfe

und in der Hand einen neuen Alforan, den ich nach meinem Gutdünken redigirt hätte. . . . Jene Zeit, die ich in Aegup= ten zubrachte, war die schönste meines Lebens; denn es war die idealste." Uebrigens behinderte ihn, so will mir scheinen, "ber Zügel einer unbequemen Civilifation" äußerst wenig. Schon anfangs 1804 träumte er von einem "französischen Raiserreich, als dem Mutterland anderer Souveränetäten.... Ich will, daß jeder der Könige Europa's gezwungen sei, in Baris einen großen Balast für seinen Gebrauch zu bauen; und, bei der Krönung des Königs der Franzosen, sollen diese Könige nach Baris kommen und diese bedeutende Feierlichkeit durch ihre Gegenwart schmücken, mit ihren Hulbigungen begrüßen." Man darf freilich nicht vergessen, daß die Demuth der deutschen Fürsten, welche erst kurz zuvor nach Baris geströmt waren, um Gebietsvergrößerungen bei ihm zu erbetteln, ihm folche Träume bes Ehrgeizes ziemlich natürlich eingeben mußten. Träume, die doch felbst ein Ludwig XIV. nie genährt und die weber durch poli= tischen Verstand noch durch ein kühles Temperament im Gleichgewicht gehalten wurden. Recht im Gegentheil stachelte dieses die ausschweifende Phantasie stets vorwärts, statt sie zu zügeln; war jener von der Sorte, welche nicht mit der Wirklichkeit rechnet. Napoleon war kein staatsmännisches Genie, das immer das Organische achtet, nach dem Orga= nischen strebt; er war ein mathematisches, das nur das Mechanische anerkennt, nur mechanisch construirt. Er selber nannte die Mathematik in einem berühmten Documente "die erste aller Wissenschaften"; in einem Sinne mit Recht und er begriff nur den einen Sinn. Die Mathematik aber hat keine Grenzen, wie die Logik keine hat; daher auch seine

Phantafie keine kennt. Denn felbst seine Phantafie ift eine mechanische, wie die Fourier's, wie die fo vieler ausschließ= lich mathematisch gebildeten Köpfe; sie träumt immer das Ungeheure, d. h. die Multiplication des vom Verstande Begriffnen, nie eine anschauliche Schöpfung. Man lese hier sein Erziehungsprogramm für die kaiserliche Kamilie. eine Art Mufterschule für zukünftige Könige: alle Brinzen follten in einem großen Palafte wohnen, in einer Entfer= nung von wenigstens zehn Meilen von der Residenz des Raisers; wer auf einen fremden Thron stieg, sollte seine Kinder in diese Schule des Mutterlandes schicken u. s. w. Ganz Europa nämlich gebachte er in zwanzig bis dreißig Königreiche von je zwei bis fünf Millionen Einwohnern zu zerftückeln, die aber von Frankreich abhängen follten. Rein Wunder, daß dieser Mann das Höchste verwirklicht hat, was die Mechanik hervorbringen kann: denn eine gewaltige Maschine hat er aus dem Material, das er vorfand, aufgerichtet; die arbeitet noch heute; einen lebendigen Staat hat er nicht geschaffen, noch weniger hat er die europäische Staatengesellschaft neugeordnet: kaum lag er barnieder, fo trat die Geschichte wieder in ihre Rechte und die Dinge wurden wiederhergestellt, wie sie vor feinem Erscheinen ge= wesen: die europäischen Nationen sind eben keine willenlosen Steine, die man nach Belieben zusammenfügt, wie es die Franzosen waren, als fie aus der großen Walkmühle der Revolution herauskamen.

Bu bem mechanischen Verstande kam die unbesiegbare Leidenschaft. Allen großen Männern, die die Geschichte kennt, überlegen durch die Ausdehnung seines Genies, war er Allen untergeordnet durch diese Unfähigkeit sich selbst zu

beherrschen. So verließ er die altfranzösische Politik, welche barin bestand Italien und Deutschland schwach und unsgeeint zu erhalten, und nur den Einsluß darin auszuüben, indem er beide Länder direct zu beherrschen suchte, eine Tendenz, die schon in Camposormio und Luneville hervortritt und deren äußerste Folgerungen — zum Heile beider Bölker — eine heftige Reaction hervorriesen, durch diese aber die Vernichtung selbst des Einslusses.

Und wie er seine Phantasie nicht zu zügeln verstand, so vermochte er seinen Egoismus nicht zu mäßigen. wußte er sich felber im Interesse bes Landes zu vergessen, bas er zu regieren hatte. Dies Land — nicht allein Italien, Spanien, Deutschland, sondern Frankreich selber, bas er später im fentimentalen Tone von St. Helena "fo sehr geliebt zu haben" behauptete — blieb immer nur ein Mit= tel für seine persönlichen Zwecke. Treitschke nennt ihn den "Beimathlosen," ben Mann, der mit zwanzig Jahren die Befreiung Corfica's vom frangösischen Joche geträumt hatte und sich am Ende an die Spitze der Unterdrücker seines Das hinderte ihn nicht, den aus= Geburtslandes stellte. geprägtesten Nationalcharakter zu tragen: Bonaparte war nicht nur im maklosen Nepotismus Italiener, er war's in all' seinem Thun und Denken; nur stellte er seinen italienischen Ropf und Charakter nicht in Italiens Dienste, auch nicht in Frankreichs, sondern in die feiner eigenen Berson. bekannte sich zu einer großen Bewunderung Friedrich's II. "Ich glaube, das war Einer von Denen, die ihr Handwerk in jedem Sinne am Besten verstanden. Die Damen, sagte er, indem er sich gegen sie wandte, werden nicht meiner Meinung sein und behaupten, er wäre trocken und egoistisch

(personnel) gewesen: aber, im Grunde, ist denn ein Staats= mann bazu ba, um empfindsam zu sein? Ift er nicht eine ganz excentrische Verson, immer allein auf einer Seite ge= genüber der ganzen Welt auf der andern? . . . fann er die Bande des Bluts, die Neigungen', die kindischen Rücksichten der Gesellschaft in Betracht ziehen?" Man sieht sofort, daß er den springenden Punkt in Friedrich's Charatter, der alle anscheinende Herzenshärte wieder aut macht, nicht einmal geahnt hat; so sehr war er in sich selber be= Friedrich nannte sich vom Tage seiner Thronbesteigung an den ersten Domestiken des Staats und er handelte bis zu seinem letten Athemauge nach diesem Grund= fat. Das erfte Wort bes Jünglings an die Staatsbeamten ging dahin, daß sie keinen Unterschied zwischen König und Staat machen dürften und, wenn beibe Interessen je collidiren follten, fie das Staatsinteresse vor dem Interesse des Königs zu wahren hätten. Und welcher Deutsche er= innert sich nicht des herrlichen Briefes, den er siebzehn Jahre später als reifer Mann am Vorabende von Roßbach an seinen Minister schrieb, um ihn, im Falle seiner Ge= fangennehmung, auf sein Handt verantwortlich dafür zu machen, daß keine Provinz noch Lösegeld für ihn geboten würde, und daß, falls er in die Hände der Feinde fiele, seine Berson für Nichts geachtet, der Krieg für's Baterland fortgeführt würde "als ob er nicht auf der Welt gewesen sei"? Und auf seinem Sterbebette, nach sechs= undzwanzig Jahren einer glorreichen Regierung, em= pfahl er nicht als oberfte Regel seinem Nachfolger und allen seinen Verwandten "immer ihren persönlichen Vortheil dem Wohle des Landes und dem Vortheile des

Staates zu opfern?" Wir wissen aber, daß das keine Worte waren.

Kür Bonaparte bagegen war der Staat nie etwas anderes, als er selber. Sagt er es doch brutal genug seinem Bruder Joseph, als der noch in Neapel regierte: Frankreich geht vor dem Lande, das Du regiereft; die Armee vor Frankreich, ich vor der Armee. Das ist wenigstens ber durchsichtige Sinn seiner egoistischen Worte. Grunde beherrschte sein Ich doch Alles, selbst in der Zeit, wo er Wertherisch schwärmte — ist benn die Werther= frankheit überhaupt etwas Anderes als eine Bariante des Egoismus? "Ich hatte mir in dem Weichbilde der Mili= tärschule," sagte er, wo er von seiner ersten Jugend spricht, "einen kleinen Winkel ausgesucht, wo ich mich hinsette um nach Belieben zu träumen; benn ich habe immer gern geträumt. Wenn meine Kameraden mir den Alleinbesitz dieses Winkels streitig machen zu wollen Miene machten, vertheidigte ich ihn aus Leibeskräften. Ich hatte schon damals ben Instinct, daß mein Wille dem aller Anderen vorgehen und das, was mir gefiel, auch mir gehören müsse. Ich war nicht sehr beliebt in ber Schule. Man braucht Zeit, um sich Liebe zu erwerben, und, selbst als ich Nichts zu thun hatte, habe ich immer dunkel gefühlt, daß ich keine Zeit zu verlieren hatte." Wer fühlt nicht sofort heraus, daß solche nackigte Worte nicht erfunden find, daß die Unschuld des Genies daraus spricht? Satte Kant gelehrt, man solle jeden Mitmenschen stets als Zweck ansehen, so predigte Napoleon burch die That, daß man sie nur als Mittel brauchen dürfe. Rie ift die Menschenbenutzung im eigenen Interesse zu einer größeren Virtuosität gebracht worden. Seine

wunderbare Menschenkenntniß, oder vielmehr seine richtige Schätzung der Kräfte eines Jeben, kam ihm dabei gar fehr zu Statten: er stellte Jeden an den Plat, wo er ihm die größten Dienste leistken onnte; aber es fiel ihm nie ein feinen Mitarbeitern Dankbarkeit, ober auch nur Gerechtig= Vom ersten Tage an empfahl er den feit zu bezeigen. Journalisten: "Denkt baran in den Siegesberichten nur von mir zu reden, immer von mir, merkt Euch das." Es fehlte Napoleon durchaus nicht an einer gewissen Em= pfindsamkeit; er konnte weinen "wie ein bleichwangiger Werther", wenn er seine Frau, ja auch nur seinen "treuen" Talleprand auf einige Zeit verlassen mußte; das hinderte ihn aber nicht, Diesen wegzuschicken, sich von Jener scheiben zu lassen, sobald es seine Interessen erheischten. "Il s'habituait, il ne s'attachait pas." sagte Lamartine von ihm.

Alles war Berechnung bei dem Menschen, selbst die Leidenschaft, die er erheuchelte. Man erinnert sich der Anecdote Alfred de Bigny's, der einst als dienstthuender Page in Fontainebleau der unfreiwillige Zeuge eines bald schmeichelnd = zutraulichen, bald heftig = lauten Auftrittes zwischen dem Casar und Bius VII. war. Der italienische Briefter ließ sich nicht täuschen: commediante, murmelte er, als Napoleon die erste Saite berührte, tragediante, als er die zweite zu spielen versuchte. In diesen Denk= würdigkeiten von Mad. de Remusat sind zahlreiche Scenen der Art verzeichnet und zwar schon vor 1803 und vor der lärmendsten Borneskomödie, die er je gespielt, der beim Bruche des Friedens von Amiens. Mad. de Remusat zeigt ihn uns heiter, ja munter, unbefangen, zutraulich mit ihr und den Gliedern seiner Familie, und wie er ganz plöplich fein Gesicht in zornige Falten legt, als er in ben Empfangs= saal tritt, um Lord Withworth zu apostrophiren. Aehn= liches erzählt uns - ober vielmehr seinem Kaiser -Metternich in seinen Depeschen aus den Jahren 1808 und 1809. Uebrigens gesteht es Napoleon selbst mit dem ihm gewöhnlichen Cynismus, in seiner Lage könne man sich den Luxus nicht erlauben, sich unentgeltlich zu erhitzen: alle seine Bornausbrüche, wie alle seine Rührungen haben einen politischen Zweck, selbst gegenüber ben Seinen. Eine Lüge kostete ihn gar Nichts und es ist kaum zu verwundern, daß er die Macht und den Werth der Wahrheit nie beariff. Er lebte nicht nur in einer Umgebung, wo Jedermann log feine Frau, feine Schwestern, seine Brüber, seine Waffengefährten — er glaubte auch ganz naiv, es sei eine Bflicht und Nothwendigkeit, immer zu lügen. Ich führe anders= wo die Worte Napoleon's zu Mad. de Rémusat an: "Herr von Metternich ift auf dem besten Wege ein Staatsmann zu werden: er lügt schon ganz hübsch;" und zeige bort zu= gleich, wie Talleyrand, der selber sich gewiß nicht vor einer fleinen Lüge scheute, viel gefündere Begriffe von der Lügenfunft hatte, wenn er meinte, ber Staatsmann folle nicht lügen, sondern nur betrügen. Napoleon that Beides vom ersten Tage an und wußte stets die Maske anzunehmen, die gerade erforderlich war. Man weiß, wie er in Aegupten baarfuß in die Moscheen ging und sein Haupt zu den mahomedanischen Gebeten im Tacte wiegte; dasselbe that er in Gent und Antwerpen, wo katholische Gesinnungen wohl angebracht waren: "Dies Bolf ift fromm", fagte er, "und unterm Einfluß ber Priefter; morgen müffen wir eine lange Sitzung in der Kirche haben."

\

Allein diese Macht des Comödianten über sich selber erstreckte sich nicht auf seine Wünsche und Begierden: die besiegte er nie. Seine vollständige Nervenlosigkeit, die ihm seinen Gleichmuth in der Lüge so sehr erleichterte wie in ber Schlacht — er schlief fest und gesund am Vorabende bes 18. Brumaire wie sechzehn Jahre später in der Nacht vor Waterloo — sein physisches Temperament lähmte nie seinen Chrgeiz, wie es ihn nie verhinderte, seiner knaben= haften Empfindlichkeit gegen die Nadelstiche der Opposition, ber Presse, ber Salons nachzugeben. Er hätte sicher nicht wie Friedrich II. das verleumderische Plakat tiefer hängen lassen, damit man es bequemer lesen könne; er hätte es un= gestüm abgerissen; so reizte ihn jeder Angriff, selbst der Er verstand ebensowenig, wie ein gewiffer lächerlichste. großer Zeitgenosse — ber freilich Nerven hat — daß er "seiner eigenen Burbe vergab, wenn er sich zu gereizt über Die Spottereien jener fliegenden Baltter zeigte, beren Ungriffe er hundertmal besser gethan hätte zu verachten . . . Bei diefer Stimmung nun, nie ein Augenblick mahren Sich-Um den Gifer seiner Diener wachzuhalten, gehenlassens. glaubt er sie immer mit seiner Ungnade bedrohen zu müssen. Er macht es sich zum Princip seine Umgebung immer in ber Unruhe zu halten und zwar geflissentlich, ohne irgend einen anscheinenben Grund, aus System. Es ift keine Spur von Munterkeit, von Humor in dieser immer angespannten Dazu muß man eben aus sich herauszugehen, sich Natur. zu vergessen wissen. Der Egoismus macht ernst und traurig. Als Jüngling grübelte er in sich herum, als Mann über= fluthete er Alles mit seinem Ich. "L'inamusable" nannte ihn Talleprand, — natürlich ohne zu sagen, daß das Wort

eigentlich von Mad. de Maintenon für Ludwig XIV. geschaffen worden. Solche einsamshohen Egoisten gleichen sich Alle.

Napoleon aber ging weiter als Louis XIV., ber stets die Convenienzen wahrte: Navoleon vermochte es nicht ein= mal über sich, seinen eigenen Gesetzen zu gehorchen; es wäre ihm wie eine "Abdankung" vorgekommen, geschweige dem Gesetze zu ertragen, die er nicht gemacht. "Ich liebe burch= aus das unbestimmte und gleichmachende Wort Convenienz nicht," pflegte er zu fagen, "das Ihr bei jeder Gelegenheit vorbringt. Es ift eine Erfindung der Dummköpfe, um sich ben aescheidten Leuten ein wenig nahe zu bringen, eine Art gesellschaftlichen Knebels, ber dem Starken unbequem ist und nur dem Mittelmäßigen was nütt." Das ist aller= dings wahr bis zu einem gewissen Grade, aber auch nur bis zu einem gewissen Grade, und Bonaparte selber ver= achtete schon die Convenienz nicht so sehr, wenn sie nur Andere behinderte. Thatsache ist, daß der große Mann immer ein wenig Barvenu blieb. Seine Sparfamkeit follte man ihm in diefer Beziehung nicht aufmuten; auch Purpur= geborene können die Verschwendung haffen; und Napoleon wäre der große Verwalter nicht gewesen, der er war, hätte nerdie haushälterische Tugend nicht etwas weit getrieben; aber Mad. de Rémusat sagt uns, was Varnhagen, was Metternich, was alle Zeitgenoffen bestätigen, daß es feiner Haltung, feiner Sprache, seinem Anzug an Burbe gefehlt, daß er weder in einen Saal zu treten, noch hinaus zu gehen, noch sich zu setzen, noch seinen Sut zu halten verstanden. An alledem wäre nicht viel gelegen, wenn er in seinem Soldaten= zelte geblieben wäre oder sich nur nichts auf feine noblen

Manieren eingebildet hätte. "Der gute Geschmack ist Ihr versönlicher Keind", will Tallenrand ihm gesagt haben. "Wenn Sie sich seiner mit Ranonenschüffen entledigen könnten, er existirte schon lange nicht mehr." einmal wieder so echte Worte des ancien régime und vollendeten Tons, die, wenn sie nicht gesagt worden sind, wenigstens gefagt worden zu sein verdienen. Napoleon aber fehlte es an mehr als an Geschmack, es fehlte ihm an Abel ber Gefinnung: gefiel er fich boch barin die Befiegten zu bemüthigen, selbst die Frauen seiner Gegner zu beleidigen, die Schwachen zu beschimpfen. Und wenn die ritterlichen Gefühle ihm durchaus abgingen, so wußte er sie nicht ein= mal durch die Manieren des Weltmannes oder den Freimuth und die Natürlichkeit des Trouviers zu ersetzen. Seinen Titel wie seine Macht genoß er als echter Emporkömmling. "Eines Tages beim Frühftück, während er Talma vorge= lassen, was häufig vorkam, führte man den kleinen Napoleon herein (ben älteren Bruder Napoleon's III. und ben Bräsumtiverben seines Thrones). Der Kaiser nimmt ihn auf seinen Schoß, aber anstatt ihn zu liebkosen, macht er fich ein Vergnügen baraus ihn zu schlagen, obschon nur ganz leicht; dabei wandte er sich zu Talma und fragte: "Sagen Sie mir, was ich eben thue, Talma." wie man sich wohl vorstellen kann, war ein wenig verlegen. "Sie sehen es nicht?" fing der Kaiser wieder an, "ich gebe einem König die Ruthe." Es ist wohl möglich, daß Mad. be Remusat die Farben etwas grell aufträgt, wenn sie von ber Robbeit seiner Scherze, ber Brutalität seiner Manieren, namentlich den Frauen gegenüber, redet: erfunden find die Anecdoten gewiß nicht, in benen sich zeigt, wie dies verwöhnte Kind des Glücks — und der Egoismus ift die Untugend par excellence der verwöhnten Kinder — auch nicht den leichtesten Zwang ertragen konnte, sich selber Alles, Anderen Nichts erlaubte, alles Herkommen, alle Sitte, alle Rücksichten mit Füßen trat. Ein Zug unter Tausenden genügt die ganze Natur des Mannes zu offenbaren. Auf den Maskenbällen der Tuilerien, in seinen Domino gehüllt, "machte er sich dreist an alle Frauen mit wenig anständigen Worten; wenn er aber selber angeredet wurde und die Anredende nicht gleich erkannte, riß er ihr sofort die Maske herunter und gab sich selber durch diese Ungezogenheit seiner Wacht zu erkennen."

Bisweilen hatte er boch wohl das Gefühl wie sehr sein Egoismus auf der Welt lastete. "Der wirklich Glückliche", sagte er dann, "ist der, welcher sich vor mir im Winkel einer Provinz verdirgt; und, wenn ich sterbe, wird die Welt ein großes ""Uff"" ausstoßen.¹ Wie hätte dieser Charakter in einem bestimmten Augenblicke inne halten können? Insbesondere, wenn rings um ihn niederste Ränke und niederster Ehrgeiz, schamlosester Knechtsinn und Schmeichelei sich breit machten? Wan wirst solchen Männern leicht ihre Wenschenwerachtung vor: ich sinde, man ist darin ungerecht. Nicht als ob die Wenschen überhaupt solche Verachtung verdienten — es giebt so viel Gute als Schlechte und der numerus ist Beides, gut und schlecht —; aber die Mächtigen bekommen die Wenschen eben doch nur von der schlechten Seite zu sehen, und müßten blind sein, wenn

Ouf ist der französische Ausruf, wenn man sich von einer großen Last befreit fühlt.

sie nachsichtig sein wollten in ihrem Urtheil. Kamen nun zu dem Schauspiel dieser Feigheit und Sitelkeit Ereignisse wie die Höllenmaschine, die Verschwörungen Pichegru's und Georges'; bedenkt man, daß er durch den Tod des Herzogs von Enghien die Schiffe hinter sich verbrannt, so wird esklar, daß er nur vorwärtsk konnte, immer vorwärtsk in seinem schwindelnden Laufe. Prophetisch hat ihn ja schon Schiller so geschildert:

"Bahnlos liegt's hinter mir und eine Mauer Aus meinen eignen Werken baut sich auf, Die mir die Umkehr thürmend hemmt."

Ich habe schon gesagt, daß die Denkwürdigkeiten Mad. de Remusat's werthvolle Einzelheiten über das letztgenannte traurige Ereigniß bringen, das man allgemein als den entsicheidenden Wendepunkt in Napoleon's Laufbahn betrachtet. Ich muß indes gestehen, daß es mir schwer wird mich der Meinung der Versassen, daß es mir schwer wird mich der Meinung der Versassen, daß es mir schwer wird mich der Meinung der Versassen, daß es mir schwer wird mich der Meinung der Versassen, daß es mir schwer wird mich der Meinung der Versassen, die sich hier, wie so oft, unwillkürlich zum Organe Talleyrands machte und in alledem nur Verechnung sah, "keinerlei Heftigkeit, keine blinde Rache, sondern nur das Resultat einer ganz machiavellisstischen Politik, die den Weg um jeden Preis ebnen wollte." <sup>1</sup>
Ich neige viel eher zu Thiers' Ansicht, welche die von Mad.

¹ Tallehrand urtheilte wohl nur so scharf über die That, um den Berdacht der Mitschuld von sich abzuwälzen. Das mochte ihm der Mitwelt gegenüber gelingen; die Nachwelt weiß zu wohl, daß er am Cifrigsten zur That gerathen und gedrängt. Siehe darüber einen Brief Troplongs (im 3. Bande von Sainte=Beuve's Correspondenz S. 335), sowie das von Troplong citirte und schon oben von uns im Texte angesührte Werk Nougarèdes (Recherches sur le procès et la condamnation du Duc d'Enghien).

be Remusat beigebrachten Thatsachen keineswegs erschüttern, welche die vor zehn Jahren veröffentlichte Sammlung amt= licher Documente im Gegentheil zu bestätigen scheint. Richt etwa, daß ich, wie Thiers, Alles für "reinen Zufall" hielte; aber es lag auch wohl kein bewußt vorbedachter Plan vor, wie man vorgehen wolle. Die Umstände trieben dazu; und ber Despot hatte längst "die Herrschaft über sich selbst" verloren, um mit Thiers zu reden. Die Jacobiner begannen über die royalistischen Bewegungen unruhig zu werden und fürchteten. Bonaparte oder Moreau möchten die Rolle Monks spielen: es ward nöthig ihnen ein Pfand zu geben. Der erste Conful selbst fürchtete einen Restaurationsversuch, der sich mit der kaum zum Schweigen gebrachten Opposition der Salons und des Tribunats verbände; er war gereizt gegen die Royalisten, vornehmlich gegen Moreau. Er glaubt Beweise in ber Hand zu haben, daß ber Berzog von Enghien an der Grenze einen Handstreich auf Baris plant und, gegen alles Bölkerrecht, läßt er ihn auf frembem Gebiet verhaften, gegen alle Procedur, läßt er ihn in einer Nacht verklagen, verurtheilen, hinrichten, ohne sich nur zu fragen, ob er eine ungesetzliche That begehe oder nicht. aroken Männer des Handelns sind eben sehr frauenhaft in dieser Abwesenheit, ich will nicht sagen des Rechtsge= fühls, aber doch des Sinnes für Gesetlichkeit. Man ist moralisch von der Schuld eines Individuums überzeugt: wozu die Förmlichkeiten und der Buchstabe des Gesetzes? Wozu "die gewöhnlichen Formen der Justiz, diese heiligen Formen erfunden (?) von der Erfahrung der Jahrhunderte?" (Thiers). Man thut den Schritt und ist überzeugt im Rechte gewesen zu fein.

Es war indessen nicht nur das Verbrechen vom 21. März, noch der 18. Brumaire, noch auch der 13. Bendemiaire, die ihm ein Innehalten auf der Bahn des Despotismus und ber Eroberung unmöglich machten. Undere Männer haben ben gewaltsamen Ursprung ihrer Macht in Vergessenheit zu bringen gewußt: nein, die selbstgeschaffene Lage im Innern, wie die Stellung, die er nach Außen eingenommen, zwangen ihn zum Immerweitergeben. Nachdem er einmal das Con= fulat auf Lebenszeit genommen hatte, konnte das Raiserthum nicht lange auf sich warten lassen; und sobald er die unterm Consulat noch ziemlich unbeschränkte Brekfreiheit unterdrückt, das Tribunat amputirt hatte, war auch jener gesetzliche Canal verstopft, den Macchiavelli immer offen zu halten rieth, "da= mit die anschwellenden Säfte sich entladen könnten." blieb nur ber absolute, argwöhnische Polizeidespotismus mit Sobald man einmal über bie feiner Todtenstille übrig. natürlichen und hiftorischen Grenzen Frankreichs hinaus= gegangen war, basselbe brohender als das Frankreich Lud= wig's XIV. selber gemacht, Basallenstaaten in Italien ge= gründet, die inneren Angelegenheiten Deutschlands zu ordnen fich herausgenommen —, mußte man täglich dem wider= natürlichen Gebäude einen neuen Stütpfeiler hinzufügen, bis es zu dem ungeheuerlichen Bau anwuchs, von dem wir wissen und den Europa in einer letten Anstrengung nieder= reißen mußte. Denn Europa erträgt wohl gerne die zeit= weilige Hegemonie einer Nation; es ist sogar in der Natur der Dinge, daß es immer einen primus inter pares gebe; aber Europa wird es nie ertragen — es hat felbst in den schlimmsten Zeiten des Mittelalters, als die Idee der Gin= heit noch in den Gemüthern lebte, nie ertragen — daß eine

Nation direct über alle Anderen herrsche. Es kann es nicht bulden, weil die Civilisation, welche sein Leben selber ist, gerade auf der freien Concurrenz und Mitarbeiterschaft der verschiedenen Nationen beruht.

## VIII.

## Metternich.

Die begonnene Veröffentlichung der nachgelassenen Ba= viere Metternich's hat die Aufmerksamkeit des europäischen Publicums wieder auf die etwas verschollene Perfonlichkeit des Mannes gerichtet, der vier Jahrzehnte hindurch die österreichische Politik geleitet und einen scheinbar tiefgrei= fenden Einfluß auf ganz Europa ausgeübt hat 1. Die ge= waltigen Ereignisse und die bedeutenden Männer der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts haben sehr natürlich die verhältnismäßig kleinen Menschen und Dinge der zwanziger, breißiger, vierziger Jahre in Schatten gestellt. Nun werben wir aber auf einmal wieder in die Anfänge des Jahrhunderts versett, wo es Menschen und Dingen wahrlich nicht an Größe der Verhältnisse mangelt, wenn auch behauptet werben dürfte, daß sie an dauernder geschichtlicher Bedeutung benen unserer Zeit nicht gleich kommen. In der That

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Herausgegeben von dem Sohne des Staatskanzlers, Fürsten Richard Metternich: Winneburg. Geordnet und zusammengestellt von Alfons von Klinkowström. Autoristrie deutsche Originalausgabe. Bien, Bilhelm Braumüller. 1880. Erster Theil. Zwei Bände in 8.

führen uns die beiden Bände, welche uns bis jetzt geboten worden, einen der hervorragenosten Handelnden jener Reit selbstredend vor und erinnern uns auf's Eindrücklichste dar= an, daß der alte Hof= und Staatskanzler, der unferm Ge= schlechte meist nur jene lange Zeit dumpfen Schweigens verkörpert, auch einmal jung war: keck, regfam, anregend, und daß er eine Hauptrolle im bewegtesten aller geschicht= lichen Dramen spielte. Hierin liegt bas Interesse bes Buches, nicht etwa in unerwarteten Enthüllungen. Die autobiogra= phischen Bruchstücke, sowie die anderen schriftstellerischen Versuche des Kürsten zeigen allerdings die Doppelnatur des Mannes in grellerem Lichte, als sie uns bisher erschien; bas lag aber keineswegs in der Absicht des Verfassers. Es ift seine Eitelkeit, die ihm den Streich gespielt hat, ihn selber zu verrathen, wie das ja wohl zu Zeiten kommen Im Uebrigen sind diese Denkwürdigkeiten, wenn man sie so nennen darf, ganz allgemein gehalten und bieten außer solchen indirecten psuchologischen Streiflichtern, wenig Interesse, sei es anekvotisches, sei es geschichtliches. Ueber alles wirklich Wichtige, der Aufklärung Bedürftige an den Ereignissen gleitet der Memoirist rasch weg. Wir bekommen Urtheile — schmeichelhafte Selbsturtheile namentlich — Auseinandersetzungen von "Grundsäten"; was aber die Begebenheiten anlangt, so erfahren wir so gut wie nichts Höchstens wird die uns schon durch Hardenberg's Neues. Denkwürdigkeiten so nahe gebrachte Vorgeschichte des Bots= damer Vertrages durch diese Aufzeichnungen in einem ganz unbedeutenden Bunkte vervollständigt.

Das Buch zerfällt nämlich in zwei, glücklicher Weise ungleiche, Hälften, beren kleinere ber barstellenbe, die ans

bere ber handelnde Staatsmann ausfüllt. Buvörderft bringt es eine "autobiographische Denkschrift" aus dem Jahre 1844, vervollständigt durch einen "Leitfaden zur Erklärung meiner Denk- und Handlungsweise" aus dem Jahre 1852, und mit Einschaltung einer "Geschichte ber Allianzen von 1813 und 1814" aus dem Jahre 18291. Dazu kömmt eine französisch geschriebene Charafteristik Napoleon's vom Jahre 1820 und eine deutsche Raiser Alexander's vom Jahre 1829; bazwischen Anmerkungen des Herausgebers, die füglich unter bem Text hätten gegeben werden können, während die darin enthaltenen höchst interessanten Citationen aus unedirten Briefen ihren Plat im zweiten Theile hätten finden muffen. Dieser zweite, weit umfangreichere und viel anregendere Theil bringt nämlich Briefe, Auffätze, Berichte, Erlasse, Vorträge u. s. w. aus den Jahren 1793-1815, meist in französischer Sprache. Sie find es, die eigentlich das Hauptinteresse des Uebrigens sind auch die hier mitge= Buches ausmachen. theilten originalen Schriftstücke aus Metternich's amtlicher Thätiakeit nur zum kleineren Theile ungebruckt, darunter freilich manches Wichtige aus ber Parifer Gesandtschaftszeit (1806-1809) und aus der erften Zeit feines Ministeriums (1809-1812); leider auch dieses äußerst lückenhaft. deß find diese hier zum ersten Male veröffentlichten De= veschen, selbst wo sie dem Geschichtsforscher nichts Neues bringen, für den Psychologen doch oft merkwürdig, für den gewöhnlichen Lefer immer unterhaltend und anziehend.

Der Ton, in dem darin von dem Kaiser Franz, wie von einem der Vergangenheit Angehörigen gesprochen wird, läßt mich übrigens vermuthen, daß dieser Aufsat doch erst nach 1835 geschrieben, jedenfalls überarbeitet wurde.

Freilich sind die meisten der hier gegebenen Berichte und Erlasse schon in Oncken's inhaltsreicher Geschichte "Defterreichs und Preußens im Befreiungsfriege"; theils auszugs= weise, theils in extenso veröffentlicht worden, während viele andere, oft ungleich wichtigere, die wir aus diesem ausge= zeichneten Werke kennen, in "Metternich's nachgelassenen Papieren" fehlen. Ja, gerade die Schriftstücke, durch beren Beröffentlichung Oncken die Metternich'sche Bolitik im Jahre 1812 in ein ganz neues und im Ganzen gunftiges Licht gestellt hat, suchen wir hier vergebens. Manches auch, wie 3. B. die berühmte, neunstündige Unterredung Navoleon's und Metternich's im Marcolini'schen Balais zu Dresben, während des Waffenstillstandes von 1813, kennen wir im Wesentlichen schon seit mehr als zwanzig Jahren aus Thiers, dem Metternich eine Aufzeichnung derselben mit= getheilt1. Wir find überdies schon lange durch d'Hausson=

<sup>1</sup> Diese ift seitbem (1873) genauer von helfert in seiner "Marie Louise" veröffentlicht worden. Ich enthalte mich absichtlich dieser Stelle aller gelehrten Detailfritif; doch moge dies eine Probchen von Metternich's Auberläffigfeit in einer Anmertung eine Stelle finden. Der Staatstanzler ichrieb 1857 nach Lefung bes 15. Bandes von Thiers' "Consulat et Empire" eine Notiz über fein Berhaltniß zum französischen Staatsmanne ganz im Tone eines sehr vornehmen herrn, der sich wohl ein oder zwei Mal herabgelaffen, den kleinen Er = Jonrnalisten zu Empfangen, aber nicht weiter mit ihm in Be= ziehung getreten. Thiers habe ihm 1850 in Bruffel zwölf Fragen gestellt, die er beantwortet habe; doch sei ihre Unterredung auf die Jahre 1809—1810 beschränkt gewesen. (S. diese Notiz in den "Rach= gelassenen Rapieren" I., 254 und 255.) Run ift aber jene berühmte Dresdener Unterhaltung vom Jahre 1813 erst im 16. Bande des "Consulat et Empire" enthalten, der zugleich mit dem 15. im Jahre 1857 erschienen war. Darin nun (S. 59) erklärte Thiers auf's Beftimmteste, Metternich habe ihm seine Aufzeichnung jener Unterredung

ville, der Talleyrand's handschriftliche Memoiren und Briefsschaften einzusehen Gelegenheit hatte und den Th. von Bernshardi bereits trefflich verwerthet hat, sowie durch Villemain, dem Graf Narbonne ausstührliche Mittheilungen über seine Wiener Gesandtschaft gemacht, dann wieder neuerdings durch Hardenbergskanke, Genhsulindwiström und J. A. von Helsert, welche tief — wenn auch nicht so tief als Oncken — in die österreichischen Staatsarchive gegriffen haben — wir sind, sage ich, durch verschiedene bedeutende Publicationen der letzten zwanzig Jahre über Vieles schon weit eingehender unterrichtet, als durch das, was uns die neuen Bände bieten, welche beispielsweise selbst die Geschichte

Dies hat nun Metternich, der damals noch lebte und gerade jene Notiz schrieb, nicht öffentlich dementirt; und Thiers' Berfion stimmt, einige Rleinigkeiten abgerechnet, mit der von helfert publicirten Denkschrift von 1820, sowie mit der in den vorliegenden "Nachgelassenen Papieren" veröffentlichten Aufzeichnung von 1829 jo überein, daß, da außer Metternich Niemand den Inhalt jenes Zwiegespräches kennen konnte, der Staatskanzler in jener Notiz von 1857 einfach - nicht die Wahrheit gesagt haben tann. Daß Thiers auch nach 1850 andere Mittheilungen von Metternich erhalten, geht aus der Anmerkung des Herausgebers (Bb. I, S. 268) über die Mission Ottenfels' nach Basel hervor. Dies Beispiel moge genügen, um gemiffe Barten unferes Urtheils über den alternden Staats= kanzler zu erklären und zu rechtfertigen. Wen es interessirt, die Bidersprüche, Gedächtniffehler, absichtlichen und unabsichtlichen Ent= ftellungen und Auslassungen bes Memoiristen einzeln aufgedeckt zu sehen, den verweisen wir auf den vortrefflichen Auffat der "Historischen Zeitschrift" (R. F. Bb. VIII, S. 227-177), in welchem Paul Baille unser Urtheil durch seine unwiderleglichen Rachweisungen vollständig bestätigt hat. Diese vernichtende Kritik des ausgezeich= neten Forschers ift in ihrer Rube und Thatsächlichkeit viel strenger als Alles, was und die Entrüftung über soviel Unwahrheit einge= geben hatte.

bes Vertrages vom 3. Januar 1815, ja dies Bündniß selber ganz mit Stillschweigen übergehen. A. Beer's durch= aus auf handschriftlichem Material beruhende Biographie bes Staatskanzlers (im 5. Bande bes "Neuen Plutarch") ift somit keinesweges durch diese neue Veröffentlichung antiquirt; und ich verweise ein für alle Mal auf diese, wie auf A. Springer's, freilich weit ältere, Charafteristik Metternich's, obschon ich nicht alle Urtheile der beiden Historiker, namentlich nicht, wie sich zeigen wird, die Springer's, zu den meinigen machen kann. Was das Persönliche anlangt, worüber der Verfasser wie der Herausgeber der "Nachgelaffenen Bapiere" gleich targ und zurückhaltend find, muffen Talleprand's, Marmonts', Humboldt's und anderer Zeitgenossen gelegentliche Aeußerungen, mussen vor Allem Gent' Tagebücher, Hormanr's Lebensbilder und Barnhagen's Denkwürdigkeiten zu Rathe gezogen werben, wenn man ein richtiges Bild von der Gestalt des Staatskanzlers gewinnen will.

Trot alledem ist die neue Publication eine sehr werthvolle. Zu einer Geschichte der Zeit könnte sie nur unter
sorgfältiger Vergleichung mit anderen Quellen benutt werden. Für die Charakteristik des Mannes ist sie gerade deshalb unschätzbar, weil sie ihn 900 Seiten lang ganz allein reden läßt. Und zwar bekommen wir ihn, obschon das ganze Vuch dis jett nur die Zeit dis zum Jahre 1815 behanbelt, in den verschiedensten Lebensaltern zu hören, bald als zwanzigjährigen Jüngling, bald als jugendlichen Mann im Drang der Geschäfte und wie aus dem Schlachtgetümmel heraus, bald als bedächtigen selbstgefälligen Greis, der seine Lebensgeschichte zurecht legt und sich selber so malt, wie

er gerne von der Nachwelt gesehen sein möchte. Ein thö= richtes und eitles Beginnen, mögen wir schon jetzt sagen: thöricht, weil der Metternich, wie er war, viel interessanter ist als der Metternich, der er sein will; eitel, weil es ihm bei aller Mühe eben doch nicht gelingt, sich anders dar= zustellen, als er war. Bietet uns nun die erste Sälfte bes Buches die Gelegenheit, den alten Schriftsteller kennen zu lernen, so giebt uns die zweite die Mittel an die Sand, mit dem jungen Diplomaten Bekanntschaft zu machen, und Redermann wird mir wol auf's Wort glauben, wenn ich behaupte, daß der Diplomat in Metternich bedeutender war als der Schriftsteller, der Jüngling anziehender als der Greis. Da indeß der Fürst Staatskanzler nach Dilettan= tenart einen so großen Werth auf sein schriftstellerisches Talent gelegt, so sei denn auch dem Autor eine kurze Betrachtung gewibmet, ehe wir vom Staatsmanne reben, um so mehr, als der Autor auch vielfach, ohne es zu wollen allerdings, den Staatsmann erklärt, vor Allem aber ben Menschen verräth, der sich so unfäglich viel Mühe gege= ben sich vor der Nachwelt zu drapiren. Auch bietet der umfangreichste seiner schrifftellerischen Versuche - die "autobiographische Denkschrift" — den natürlichsten Anlak und Anhalt, um die politische Thätigkeit des Mannes bis in sein zweiundvierziastes Jahr in wenig Strichen zu kenn= zeichnen. Die bewegte Geschichte jener Zeit hat man ja eben erft in Treitschke's unerreichter Schilberung gelefen; bas geheime Spiel der Jahre 1812 und 1813 insbesondere hat uns Oncken jetzt eigentlich zum ersten Male ganz entrollt. Hat uns aber Jener durch fein eigenes lebhaftes Partei= ergreifen mitten in die heiße Atmosphäre ber aufeinander=

platenden Leidenschaften hineingeführt und uns, sozusagen, gezwungen, diefelben nachzuempfinden, so hat Diefer mit feltener Kaltblütigkeit gewußt, fich und uns außerhalb ber Schufweite auf den Punkt zu stellen, wo wir die Beweaungen beider Schlachtlinien gleichermaßen verfolgen können, ohne uns felbst von dem berauschenden Rampfesfieber anstecken zu lassen, oder, um genauer zu reden, er hat, als ein gewissenhafter, unermüblicher und scharfblickender Unterfuchungsrichter alle Ausfagen und Zeugnisse aufgenommen, gesichtet und zusammengestellt, und uns überlassen daraus Anklageschriften, Vertheidigungsreden, Urtheilsbegründungen — vielleicht auch, wenn wir das Geschick und die Gabe dazu besitzen, literarische Kunstwerke — aufzubauen. ЗÁ barf wol annehmen, daß biese Eindrücke bei bem Lefer noch unverwischt sind, und es diesmal unterlassen, den "finstern Zeitgrund" zu malen, auf dem fich die Geftalt bes öfterreichischen Staatsmannes abhebt.

## T.

Niemand hat die erste und oberste Tugend des Staatsmannes, ganz in dem Staate aufzugehen, dem er dient, in höherem Waße besessen, als Fürst Metternich. Der Schriftsteller ist dabei freilich etwas zu kurz gekommen. Der junge Graf Clemens, 1773 in Coblenz geboren, in Straßburg und Mainz gebildet, schrieb seine deutsche Muttersprache so gut wie das Französische, ehe er sich an der Donau niederließ: die rhetorischen Proben, die uns davon geboten werden, zeigen ihn zwar keineswegs als einen

bedeutenden Stilisten — und wer wollte auch von einem zwanzigjährigen Jüngling Stil verlangen, wenn dieser Jüngling nicht gerade Goethe heißt? — aber feine Sprache ist beutsch im Ausbruck, in der Wendung, im Tonfall, wie man's von einem Rheinländer erwarten darf. Fünf= zehn Jahre lang fast ausschließlich auf den Gebrauch des Französischen angewiesen, dann von seinem sechsundbreißigsten Jahre in Desterreich lebend, scheint er nach und nach das deutsche Sprachgefühl ganz verloren zu haben. Desterreich begann ja damals erst wieder am geistigen Leben Deutschlands Theil zu nehmen. Der Staatskanzler scheint aber wenig mit den Männern verkehrt zu haben, die fich rühmen durften, diese geistige Wiedervereinigung angebahnt zu haben. Sein Deutsch ift nicht das Grillparzer's ober Halm's, es ift das Deutsch der k. k. Bureaux. Magregeln werden "über seinen Vorschlag" getroffen; ge= wisse Dinge sind in vollstem "Ausmaße" vorhanden; er unterhält sich mit den Leuten über die "Tagesbelange"; er erlaubt sich auf gewisse Dinge "einzurathen"; er spricht pon dem "vor Aurzem bestandenen Herzogthum Warschau"; ja, er erwähnt eines "besonders bei der Vertheidigung eines Plates sich ausgezeichneten" jungen Mannes; und was ber Austriacismen mehr sind. Noch auffälliger aber und verletzender ist der französirende Ton seiner deutschen Schriften: sie klingen Alle wie übersett. Des Franzö= sischen freilich ist der Staatskanzler ganz Herr. Man ver= gleiche sein französisch geschriebenes Porträt Napoleon's mit der Charakteristik, die er in deutscher Sprache von Raifer Alexander entworfen und worin das einzige Treffende ein Wort Napoleon's ift, das der Porträtist zum Thema

seiner Variationen macht. Iene Studie über den Charakter Napoleon's datirt freilich schon vom Jahre 1820, als der Schriftsteller noch den Ereignissen und Personen näher stand, sein "System" und der pedantische Ton, in welchem er es vorzutragen liebte, sich noch nicht so ausgebildet hatte, während die Charakteristik Alexander's erst 1829 geschrieben wurde, als der alternde Fürst schon die Gewohnheit angenommen hatte, sich als die fleischgewordene Staatsweisheit anzusehen. Der Hauptgrund der Ueberlegenheit der einen Schrift über die andere bleibt aber doch die vollständigere Beherrschung des Werkzeuges.

Nicht als ob Metternich's Französisch die Vorzüge eines besonders perfonlichen und festen Stiles aufwiese: aber es ist einfach, correct, anspruchslos und — es lebt. Das Französische war nämlich, wenn ich so sagen barf, die Sprache, in der er handelte, das Deutsche die= jenige, in der er über seine Handlungen philosophirte. Metternich's Handeln aber taugte mehr als seine Phi= losophie. Seine Depeschen — und sie find fast alle französisch — sind aus dem Drange des Augenblicks heraus geschrieben; sie sind Thaten; sie wollen uns das eben Gethane, Gehörte wiedergeben, das zu Thuende, das zu Sagende andeuten: sie wollen nicht darüber reden. ternich rühmt sich mit großem Selbstgefühl, und mit höhnen= bem Seitenblicke auf die Geschichtsprofessoren, daß er "Geschichte gemacht", folglich auch bazu berufen sei, sie zu Richts kann gerechtfertigter sein: nur muß schreiben. man nicht vergessen, wenn man Geschichte schreibt, in welchem Muthe man sie gemacht hat. Nie wird ein Gelehrter, der seine Studirstube nicht verlassen, Die

Dinge sehen und zeigen, wie Cafar und Friedrich sie gesehen und gezeigt. Die hatten aber Alles noch gegen= wärtig, lebten es noch einmal durch. Der Metternich aber, ber die Geschichte schreibt, lebt in einer ganz anderen Atmosphäre, fieht die Dinge durch gang andere Brillen, befindet fich in einer ganz anderen Stimmung, als der Metter= nich, welcher die Geschichte gemacht hat. Dem ist noch weniger so in dem erwähnten, wirklich sehr gelungenen, ob= schon allzubreiten Vorträt Napoleon's. Wie gesagt, waren, als er es schrieb, kaum fünf Jahre verflossen seit dem letten Rusammenstoß mit dem Gewaltigen; vornehmlich aber, so= bald Metternich die französische Sprache in den Mund nahm, war's, als beftiege er fein Schlachtroß, das ihn von felbst wiehernd in die Reihen der Kämpfenden zurücktrüge. blaß und abstract ist bagegen die ganze Autobiographie! Wie unbestimmt und allgemein der Ausdruck! Wie ganz bas Gegentheil von der Sprache wirklich bedeutender Menschen, Napoleon's 3. B., der hier so oft mitspricht und dessen Worte uns immer die Sachen felbst oder bas Werden der Gedanken sehen lassen, als ob plötlich ber Alles umschlei= ernde Flor der Dinge weggeriffen würde. Und welche Wieberholungen, welche Gemeinplätze, welche Cliches! Er= röthet er doch nicht einmal, "neben einem Bulcan zu schlafen, ohne an den Erauß der Lava zu denken!" Dh, Durchlaucht, wenn Sie sich Das bei den schönen Französinnen erlanbt, die Sie in den Tuilerien umschwärmt, Sie hätten's auf immer mit ihnen verdorben!

Und wie der einzelne Ausdruck, so die ganze Darstellung: keine Lage tritt draftisch hervor, keine Figur hebt sich im Relief ab von dem grauen eintönigen Hintergrunde Hillebrand. Aus d. Jahrh. der Revolution.

seiner Erzählung. Rommen Unterredungen vor, so sind fie Nie hat Kaiser Franz, nie ganz conventionell gehalten. hat Erzherzogin Marie Louise in so artig gesetzten Worten mit dem Minister gesprochen, der Eine um ihm das Mi= nisterium anzubieten, die Andere, um sich wie eine zweite Iphigenie für das Wohl des Vaterlandes aufzuopfern. Wie ganz anders klingt es doch in den Depeschen, wenn er von Baris aus noch am felben Abende seine Unter= haltungen mit Napoleon ober Champagny auf's Papier bringt! So sprechen die Menschen. Das leibt und lebt; aber das "Franzerl", das da redet wie ein Leitartikel des "Beobachters", das hat nie gelebt. So findet er auch manchmal glückliche Worte in seinen französischen Depeschen; seine Selbstbekenntnisse berühren Ginen wie ein unausgesetzter Strom lauen Waffers. Und bieten die gleichzeitigen Briefe und Berichte bem Geschichtsforscher nicht viel Neues, so gemähren fie doch dem großen Publicum gewiß eine anregende Lecture, die ihn für die Langeweile der "autobiographischen Denkschriften" entschädigt. Will man sich z. B. ein Bild machen, wie der junge Herr Graf, "von "ange= nehmen Aeußern, sehr höflich und durchaus nirgends vor= laut" (Ritter Lang) in Raftatt auftrat, fo lese man seine reizenden, natürlich französisch geschriebenen Briefe an seine junge Frau, eine Enkelin Kaunitens: man meint den jungen Herrn aus der Coblenzer Emigrantengesellschaft vor sich zu sehen, im extemporirten Theater, am markgräflichen Hofe, am plebejischen Tische ber Bevollmächtigten bes Directoriums. Bon allebem findet man keine Spur in der "Denkschrift". Auch das bischen Attacheklatsch über die Dresdener Zeit (1801—1803), das uns der alte Herr aufwärmt, giebt uns gar keinen Einblick in die Verhältnisse am fursächsischen Hofe und noch weniger ein Bild best jungen, harmlos= heiteren Lebemannes, der dort seine Sporen verdiente und sein Adoptivvaterland Desterreich mit Anmuth, Bescheiden= heit, vollendeten Formen und offenen Augen vertrat. Das= felbe gilt von der kurzen Schilderung des Berliner Auf-In den ausgezeichneten Depeschen aus jener benkwürdigen Zeit, wo er den Auftrag hatte, Preußen zum Anschluß an die dritte Coalition zu überreden, ist eine Wärme der Leidenschaft, oft Ausbrüche des Hasses und ber Verachtung gegen ben Erbfeind Preußen und seine würdigen Bertreter, die Hangwitz, Lombard, Lucchefini, zuweilen aber auch ein natürlicher Abel der Sprache, von benen in dem Rückblick auf sein Leben kein Echo nachklingt. In noch höherem Maße darf dies von den lebensvollen Berichten aus Paris vom Jahre 1808 gesagt werden, als die Wolke über Defterreich fich in jedem Augenblick zu ent= laden drohte, sowie von denen aus dem Jahre 1810, als sie sich entladen hatte und ein trügerischer Sonnenschein über dem jungen Bündniß beider Kaiferreiche lachte. diese Berichte, in denen er den Gewaltigen so oft redend einführt, sind noch viel anregender als sein Porträt Napoleon's, welches doch die beste, weil die jugendlichste seiner schriftstellerischen Arbeiten ist. Wohl fällt der Berichter= statter etwas ab gegen den mächtigen Unterredner, den man aus jedem feiner felbstgeschmiedeten Sate leibhaft reben hört. Nur in dem Einen ist Metternich dem großen Manne überlegen: er ist kein Emporkömmling. In jener Charakteristik schon kann er, gerade wie Varnhagen und vor ihm Mad. de Rémufat und alle Freunde Tallegrands, nicht genug betonen, wie schlecht erzogen, wie linkisch, wie vernachlässigt in seinem Anzug, wie prätentiöß in seinem Auftreten der Soldatenkaiser war. Nur steht die wiederholte Betonung solcher Schwächen einer Dame besser als einem Staatsmanne; auch ist die Französin eine ganz andere Meisterin des Porträtirens, als der Deutsche.

Dagegen barf es uns nicht wundern, daß der Staatsfanzler in der psychologischen Analyse des Napoleonischen Charakters der Dame den Rang abläuft. Frauen durch= schauen wohl den Menschen meist rascher und sicherer als wir; methodisch von ihren Eindrücken Rechenschaft abzulegen wird ihnen schwer. Doch fehlt der Schilderung Metternich's auch das charakteristische Kennzeichen der Geister seines Schlages nicht: er sucht das Große der Verfönlichkeit gern herabzumindern; übergeht Napoleon's gesetgeberisches Genie — das wohl noch größer war als sein militärisches gang mit Stillschweigen; ift immer bestrebt, seine Erfolge burch die Kleinheit der Zeitgenoffen, die Unfähigkeit der Gegner, die Gunft ber Umftande zu erklaren. Nichts von alledem finden wir in seinen Barifer Berichten. ganz objectiv gehalten. Der Raifer steht vor uns, in Fleisch Man könnte bei jedem Worte schwören, daß und Blut. er es gesprochen; man könnte die Bewegungen der Hand errathen, mit denen er es begleitet. Und in Alledem ist eine Frische und ein Leben, die der Autor dieser Depeschen nie wiedergefunden. Fast sollte man glauben, der alte Fürst habe felber dunkel gefühlt, daß fein Farbentopf nur noch Grau enthielt; benn er wünschte, daß bas Manuscript ber Autobiographie "für immerwährende Zeiten, insofern dieser Begriff auf menschliche Fürsorge anwendbar sei, in seinem

Hausarchive verbleibe." Doch gestattete er, daß es "nach Zeit und Umständen benützt werde, um lückenhafte Gesschichtswerke zu vervollständigen oder lügenhafte zu berichtigen." Ich weiß nicht, ob man dem Andenken des Staatsskanzlers einen Dienst geleistet, indem man einer Auswahl seiner Depeschen das Machwerk beigab: es gewinnt jedenfalls nicht bei der Vergleichung.

Fürst Metternich war einundsiebzig Jahre alt, als er es im Jahre 1844 unternahm, seine Lebensgeschichte oder vielmehr die Geschichte seiner öffentlichen Thätigkeit zu erzählen; er war fast ein Achtziger, als er ben "Leitfaben zur Erflärung seiner Denk- und Handlungsweise" niederschrieb. Nichts natürlicher, als daß er in der Darstellung nicht den frischen Ton fand, den seine jugendliche Thätigkeit geathmet hatte. Natürlich auch daß er dieser seiner Thätigkeit einen bewußten Plan unterschob, den fie in Wirklichkeit wol kaum zu befolgen die Ruhe und Freiheit gehabt; daß er sich felber Grundfate beilegte, an die er als dreißig= jähriger Jünglingmann wol nie gedacht. Ebenso natürlich ist es endlich, daß ihm sein Gedächtniß trot aller gebruckten und ungedruckten Hilfsmittel kleine Streiche spielte, die zwar nicht an die kaum glaublichen Frrthümer und Widersprüche Odilon Barrot's in seiner eigenen Lebens= geschichte heranreichen, aber doch genügen würden, die "autobiographische Denkschrift" für das Fabrikat eines späteren Jahrhunderts zu erklären, wenn der Kürst zu Dino Compagni's Zeiten gelebt, anstatt in unseren. Es sind aber auch Reticenzen in diesen Aufzeichnungen, die nicht allein dem schlechten Gedächtniß zugeschrieben werden können und die barauf hindeuten, daß man ein Interesse hatte,

Manches zu verschweigen. Es geht ein Ton der Selbstzufriedenheit, vor Allem aber eine moralifirende Lehrhaftig= feit durch diese ganze Selbstschau, die schon nicht mehr zu verstehen sind, wenn man nicht etwas bewußte Heuchelei annimmt. Dies unausgesette Bochen auf die "Grundsäte", bies ewige Betheuern, daß man allem und jedem "Ehrgeiz unzugänglich" ist, dies fortwährende Sichberufen auf das stets rege Pflichtbewußtsein", diese wiederholte Versicherung daß weder "Eigenliebe noch Hang zur Rechthaberei" ihn leite, sondern "das geschichtliche Element und die Pflege der Wahrheit, die in seinem Gefühle vorherrschten", (welche Sprache!) dies eintönige Tugendgerede wird am Ende doch nicht nur langweilig — das versteht sich von selbst: die ganze Denkschrift ist langweilig, wenn es er= laubt ift, mit einem so vornehmen Autor so unhöflich zu fein — es wird auch verdächtig. "Gewissen und Gewissen um das britte Wort! Mit wem reden reden wir benn?" möchte man Appiani's ungeduldige Worte gegen Marinelli varodirend ausrufen. Ift's derfelbe Politiker, den Stadion einen "abgründlich leichtsinnigen Lebemann" genannt? der= selbe ministre-papillon (Nostit), der in Baris und Wien so viel schöne Blumen umflatterte, daß er, wie sein Bertrauter, Gent, klagt, die Geschäfte seines Amtes barüber vergaß? Ift's derselbe Mann, den Barnhagen in Brag (1813) "als einen Freidenker in religiösen Dingen gekannt?" Derfelbe Staatsmann, der sich Monate lang die Frage offen hielt, ob er für "Europa" ober für Napoleon ein= treten würde? Man braucht eben Goethe's Wort, baß die Handelnden immer gewiffenlos find, nicht buchstäb= lich zn nehmen; sicher ist boch, daß sie nicht so gewissen=

haft seinkönnen, als sich der alte Metternich gerne machen wollte.

Und wie unütz ist dieser Pharisäerton! Warum sollte er benn keinen Chrgeiz haben? Ift benn ein ganzer Staats= mann überhaupt nur denkbar ohne Ehrgeiz? Und wer hätte es ihm denn zum Verbrechen gemacht, wenn er vor Allem sein Desterreich bedacht und nach vier verhängniß= vollen Kriegen den fünften erst dann aufnehmen gewollt, als er seiner Sache sicher war? Wer hätte es ihm verarat, wenn der Freidenker als Leiter einer katholischen Großmacht die katholischen Interessen verfochten? Wer hätte es ihm verdacht, wenn er manchmal seine Reit zwischen ber liebenswürdigen Herzogin von Sagan und ben Geschäf= ten seines Herrn getheilt? Und wenn er der Nachwelt offen gestanden hätte, was sie erst durch die Indiscretion seines Vertrauten erfahren, daß die Eifersucht auf den schönen Fürst Windischgrät ihm mehr schlaflose Nächte verursacht als der Keil, den Talleprand's Intriguen in die Allianz "Europa's" trieben, die Nachwelt würde ihn nicht gelobt haben, aber fie hätte gelächelt und verziehen.

Ja warum sollte er auch nicht einmal herzhaft lügen, wenn's das Interesse seines Landes erheischte? Das Schlimme ist ja nicht eine Unwahrheit zu sagen, sondern unwahr zu sein. Auch der wahrhaftigste Mensch kann manchmal in der Lage sein zu einer Lüge greisen zu müssen. Und, wenn wir den Zeitgenossen glauben schenken dürsen, so ließ es schon der Graf ebensowenig daran sehlen als später der Fürst. "Herr von Metternich ist auf dem besten Wege, ein Staatsmann zu werden: er lügt schon ganz hübsch", sagte Napoleon zu Mme. de Kemusat von dem

Dreißiger. Und Macaulay berichtet ein Menschenalter später, als Jemand bei Lady Holland den Staatskanzler mit Mazarin verglichen habe, — den er, beiläusig gesagt, tief verachtete — da habe der alte Talleyrand lebhast protestirt: "Dagegen wäre viel einzuwenden: vor Allem, der Cardinal täuschte wol, aber log nie. Herr von Meteternich lügt immer und täuscht Niemanden."

Als der Staatskanzler diese seine Autobiographie schrieb, hatte er's noch weiter gebracht: er log nicht mehr, er glaubte, was er so oft gelogen hatte. Wie sticht dieser Ton ab, nicht nur gegen die großartige Wahrhaftigkeit eines Rousseau und Goethe, — wie die Geschichte nie fo wahr ist als die Poesie, so kann auch der "Geschichte= macher" nicht so wahr sein als der Dichter —; aber auch gegen Hardenberg's ober Palmerfton's schlichte Beife fällt bieser Tugendprunk ab, wie Theatertiraden gegen natür= liche Erzählung unter Freunden. Sollte man dem alten Herrn glauben, so war der gewandte, lebensluftige junge Weltmann, ben ber alte Kaunit für einen "perfecten Cavalier, einen guten aimablen Menschen von niedlichster Berve" erklärte, schon mit zwanzig Jahren ein principien= fester Weiser, der "von der moralischen Gesunkenheit Frankreichs" im achtzehnten Jahrhundert durchdrungen war, der von ber Revolution, die alle Moral zerüttete, die größten Gefahren für Europa befürchtete und fich's zur Lebensaufgabe machte, biese Quelle des Uebels zu bekämpfen, um die Gefahren von seinem erwählten Vaterlande, diesem Paradies der Unschuld, dem Wien Kutschera's und Trautmannsdorf's! abzuwenden. Hat er doch "von seiner frühesten Jugend bis in das sechsunddreißigste Jahr eines mühevollen Ministeriums nicht Eine Stunde fich felbst gelebt." Ließ ihn doch nur die Pflicht in der dornenvollen Laufbahn beharren, die ihm so zuwider war. Schon als Aweiund= zwanzigjähriger "jedem Vorurtheil unzugänglich und in jedem Dinge nur die Wahrheit suchend" schreckte er vor ber Staatsthätigfeit zurud und "hatte vorgezogen, im Privatleben zu bleiben und seine Zeit der Pflege der Wissenschaften — besonders der exacten und Naturwissen= schaften — zu widmen." "Die diplomatische Laufbahn konnte allerdings seinem Chraeize schmeicheln, aber diesem Gefühle war er sein ganzes Leben lang nicht zugänglich." "Er fürchtete zwar nicht in die falschen Bahnen zu gerathen, auf welche so viele Menschen durch erhipte Einbildungstraft und vorzüglich durch ihre Eigenliebe hingerissen werden, weil er sich gerade von diesen Kehlern frei fühlte; aber er er= fannte andererseits die vielen und gefährlichen Rlippen seiner neuen Stellung (1806 als Botschafter in Paris) und glaubte daher vorerst allen seinen Ehrgeiz darauf beschränken zu sollen, wenigstens das Bose dort zu verhindern, wo er die Unmöglichkeit sah, das Gute zu bewirken." "Frei vom Stachel des Chraeizes, wie er sein ganzes Leben war, em= pfand er nur das Gewicht der Fessel", welche ihm 1809 die Uebernahme des Ministeriums auferlegte, und nur das Bertrauen auf die "ftarke und reine Seele" Raiser Franz' gab ihm den Muth dazu; denn er hatte "nur die zwei Punkte, auf die sich zu stützen ihm möglich schien: sein Gewissen und die unerschütterliche Charakterstärke des Raisers Franz", der ja natürlich auch immer nur "strenge der Stimme seines Gewiffens folgte." Das Interesse Desterreich's und des Hauses Habsburg existirte ja nicht für diese beiden reinen und starken Seelen. Wie hatte doch Joseph II. seinen florentinischen Neffen verkannt, als er meinte, "edle moralische Wotive machten auf ihn nicht den geringsten Eindruck" und "nur ein Mittel: Furcht greife bei ihm an."

Auch an seiner Religiosität zweifelte der steptische Onkel. Richt so ber Diener. Nur weil die "vorgebliche erste Che" Napoleon's mit Josephine ein Concubinat war, konnte er's über sich bringen, seinem frommen Herrn den Rath zu ertheilen, dem Kaiser der Franzosen die Hand seiner Tochter zu geben. Uebrigens ist nirgends verzeichnet, daß Metternich dem Kaifer Franz von seiner vierten Che (1816) mit einer geschiedenen Dame abgerathen hätte. Wahr= scheinlich war auch die Ehe der Kronprinzessin von Württemberg nur eine "vorgebliche" gewesen, da der Kronprinz ja Protestant war und ber Papst die Scheidung guthieß. "Wäre es anders gewesen, die Sache hätte gar nicht zur Sprache kommen können." Wie saat doch Goethe: "Ru zeigen, was moralisch sei, Erlauben wir uns frank und frei Ein Falsum zu begehen." Möglich, obschon unwahr= scheinlich, ist es, daß Metternich im Jahre 1809 Nichts von der kirchlichen Che Josephinens gewußt, die am 1. De= cember 1804, am Vorabende der Krönung, von Cardinal Fesch in Gegenwart zweier Zeugen vollzogen worden war; unmöglich ist es, daß er sie 1844 ignorirt habe, als er die Worte schrieb1: "Diese Frage (die Chetrennung) bestand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angenommen selbst, Metternich hätte 1844 noch nicht gewußt, was alle Welt wußte, was Thiers Jahrs darauf (1845) im 5. Bande seines "Consulat et Empire" umständlich erzählte, so hätte er doch 1852, als er seine gerade an dieser Stelle abgebrochene Lebensgeschichte wieder aufnahm, es wissen und diese letzten Seiten, an die er ans

für die Kirche nicht und folglich auch nicht für den Kaiser. Napoleon hatte . . . eine bürgerliche She geschlossen; es war also keine in den Augen der Kirche gültige She. Wäre es anders gewesen, die Sache hätte gar nicht zur Sprache kommen können." Denn Franz war scrupulöser als sein Schwiegersohn: er hätte um die Welt kein Shebett bestiegen, über das der Pfarrer nicht den Segen gesprochen; er ließ sich auch nie scheiden, sondern wartete immer geduldig, dis seine Frauen eines natürlichen Todes starben, um wieder zu heirathen,

"Bevor die Schuh' verbraucht, Bomit er seiner Gattin Leiche folgte."

Aber wir erkennen Dich ja gar nicht wieder, höre ich meine Freunde sagen. Du, immer so bestrebt billig gegen Jeden zu sein, Du, der stets Alles, auch das Schlimme, zu erklären und verstehen sucht, anstatt es zu verdammen, der auch dann, wenn er verdammt, es immer in den mässigsten Worten zu thun pslegt; der stets von allen liberalen und nationalen Parteischranken so frei zu sein behauptet — wie kommst Du zu dieser Bitterkeit? Sei's noch um Franz, dem kindlichen Thierquäler, "dem die Erhaltung seiner eigenen Person allein unendlich wichtig schien", um noch einmal Ioseph's II. Worte zu gebrauchen; aber Metternich, ein bedeutender und auch ein wohlwollender Mann, der im Grunde doch nur stets das Beste seines Herrn und seines Landes gewollt, es auf seine Weise versolgt hat? Wohl, und so stand er auch vor meinen Augen, trop der conven-

fnüpfte, corrigiren müffen. Neue Details über die firchliche Ehe Napoleons haben vor Aurzem Wme. de Rémujat's Memoiren ges bracht.

tionellen Tugendsprache seiner amtlichen Auslassungen, als lopaler Gegner eines nationalen Deutschlands und eines freien, öffentlichen Staatslebens - bis zum Erscheinen dieser Publication. Hier ist's aber nicht mehr die allgemein angenommene Sprache einer Zeit und eines Standes, die so wenig Henchelei implicirt, als die gesellschaftliche, deren wir uns Alle bedienen, wenn wir "des Nachbar's alte Rate" beforglich nach ihrem Befinden befragen. Hier handelt sich's auch nicht mehr um das Erreichen eines besonderen posi= tiven Amedes, oder das Verhindern eines besonderen posi= tiven Uebels durch eine gelegentliche Unwahrheit. ist's die reine Scheinheiligkeit, das durch Nichts herausge= forderte, durch die Eitelkeit allein eingegebene Bemühen, sich felbst mit absoluter Gleichgültigkeit gegen die Wahrheit in das günftigste Licht zu setzen. Es ist nicht der über= zeugte Feind alles bessen, was wir hochschäpen gelernt, es ist der Heuchler, gleich ob er im Wohlfahrtsausschusse sitt, oder im Palais am Ballplate, der Einen ungeduldig macht; und je nachsichtiger man für die Schwächen ber Menschen ist, wenn sie nur den Kern der Wahrheit nicht berühren. besto strenger hat man das Recht und die Pflicht zu sein. wo sich unterm Scheine der Tugend die baare Unwahrheit breit macht.

## II.

Es ist ein Glück für Metternich, daß er wohl nicht nach seinen Memoiren, sondern nach seinen Depeschen beurtheilt werden wird: benn hier wird jedem Unbefangenen

erst flar, wie muthig und gewandt und unermüdlich er in jenen heißen Jahren das ihm anvertraute Interesse Dester= reichs verfochten hat, wie er, je nach den Umständen sich mit ober gegen Napoleon verbündend, redlich daran ge= arbeitet, die Einheit Deutschlands, wie die Unabhängigkeit Italiens zu verhindern, wie scharffinnig er sofort erkannt, daß Preußen ein viel gefährlicherer Feind für Defter= reich war als Frankreich. Er mag sich in dieser seiner österreichischen Volitik zuweilen geirrt haben — nament= lich in der orientalischen Frage —; jedenfalls aber hatte er das Recht, ja die Pflicht, egoistisch = österreichische Politik zu treiben, wie Talleprand französische trieb; und wollte Gott, die preußischen Diplomaten wären 1814 so gewandt, so beharrlich, und so erfolgreich gewesen in ihrer Sache als er in ber feinen. Was unerträglich ift, ift nur die Heuchelei, mit der er stets das Interesse Desterreichs mit dem absoluten sittlichen Rechte identificirt; denn "die wahre Kraft lieat ja im Recht allein" und "das sogenannte Metternich'sche System war ja kein System, sondern eine Weltordnung", wie er selber bescheiden sagt. Wie wohl= thuend sticht dagegen der Cynismus eines J. de Maistre ab, der doch gewiß ein begründeteres Recht auf das Lob der Folgerichtigkeit und Principienfestigkeit hatte als Metter= nich, wenn er meint: "Jedes Cabinet sei von einem ge= wissen besonderen Geiste beherrscht, der durchaus Nichts mit der Moral und irgend einer menschlichen Empfindung zu Wenn ein Cabinet in einem Zeitpunkte ge= thun habe. rechter als ein anderes erscheint, so ist es, weil bekannte ober unbekannte Umstände es am Handeln verhindern. ist gerecht, wie der Eunuch keusch ist."

Niemand aber hat mehr als der Staatskanzler dazu beigetragen, jenen pharifäischen Ton, der von 1814 bis 1860 auf dem Festlande geherrscht, in die Diplomatie ein-Uebrigens schlug er selbst diesen Ton erft an, nachdem er unter den Einfluß Tallenrand's gerathen war, der bekanntlich den politischen cant am Weitesten getrieben hat. So unverschämt freilich wie der alte Sünder der Rue St. Florentin war der Schüler doch nicht. "Nie", meinte der entkuttete und beweibte Bischof von Autun, der Ludwig XVI., dem Directorium, dem Confulat, dem Raifer= thum gedient hatte, jest der Legitimität diente, und endlich der Dynastie Orleans dienen sollte, der eigentliche Eingeber der Säcularisationen und jett der Vertheidiger des legitimen Königs von Sachsen, dessen Ducaten all die Weil in seinen Taschen klimperten, "nie dürfe man absehen von der wahren Rraft, welche allein in der Tugend bestehe. In den Berhältnissen der Bölker zu einander aber sei die erste Tugend die Gerechtigkeit . . . " Nur "aus wahrem Interesse" für Preußen, wolle er diesem "die scheinbaren Bortheile" er= fvaren, die, "errungen durch die Ungerechtigkeit und gefähr= lich für Europa, ihm felbst früher oder später verhängniß= voll werden würden." Der Gute! Das heißt nämlich auf deutsch, Breuken dürfe Sachsen nicht bekommen, weil Frankreichs Interesse es erheischte, daß die deutschen Mittelstaaten fortbestünden. Gegen eine folche Sprache ist die Metternich's fast schlicht, wenn auch nicht wahrhaftig, zu nennen. mißbilligt die Einverleibung Sachsens durchaus nicht etwa "weil fie Preußen vergrößert", sondern weil es das Zu= standekommen eines einigen Deutschlands erschweren würde, wenn "eine der Mächte, die dazu berufen seien das gemein= same Baterland zu beschützen", sich einen der wichtigsten Staaten aneignete. Beide Schriftstücke sind vom December 1814, als Hardenberg's unzeitiges Vertrauen und Humsboldt's prätentiöse Ungeschicklichkeit Preußen um die Frucht seiner Siege betrogen, und diese Sprache ward von da ab, während eines halben Jahrhunderts, die allgemeine der europäischen Staatsmänner mit Ausnahme Palmerston's: Ludwig XVIII. und Georg IV., der Tugendhaste, Louis Philipp und sein Guizot, Ancillon und sein gekrönter Schüler, Lamartine und Napoleon III., Alle hatten solche salbungsvolke Sprache im Munde, seit der größte Diplomat des Jahrhunderts, Dank diesem Gemisch von Unverschämtheit und Lüge, seinem besiegten Vaterland den Eintritt in die Gesellschaft der Sieger erzwungen hatte.

Metternich allerdings will diese seine "Grundsäte" keineswegs erft von Talleprand gelernt haben. Seine ganze Autobiographie ist ja mit der bewußten Absicht geschrieben, die Einheit und Confequenz seines ganzen Lebens nachzuweisen, und wie er nie auch nur "einen Fingerbreit von Gottes Wegen" abgeirrt. Es giebt zwar Leute, die da meinen. das Berdienft der Immobilität sei nicht so groß, ja sie sei auch in solcher Strenge kaum möglich: "Le monde n'est qu'une branloire perenne, toutes choses y branlent sans cesse . . . La constance même n'est autre chose qu'un branle languissant" . . . Aber das find nur leichtsinnige Zweifler ohne sittlichen Ernst wie Montaigne, die das behaupten, die sogar so verdorben sind, daß sie die Wahrheit über die Consequenz stellen und naiv gestehen: "tant y a que je me contredis bien a l'adventure; mais la vérité, je ne la contredis pas." Der Staatskanzler war der entgegengesetzten Meinung: auf die Wahrheit kam's ihm nicht sonderlich an, wenn nur die Consequenz bewiesen war. Will er doch schon als siebenzehnjähriger Jüngling diese seine Lebensüberzeugung von der Macht des Rechtes und der Jugend, als die beiden unumstößlichen Grundpseiler aller guten Politik, gewonnen haben.

Er war nämlich mit fünfzehn Jahren (1788) sammt feinem anderthalb Jahre jüngeren Bruder auf die Univerfität Straßburg geschickt worden, wo er bis zum Jahre 1790 verblieb, um dann die Hochschule in Mainz zu beziehen. Dort hatte er einen Revolutionsmann zum Erzieher und war Zeuge einer gewaltsamen Volksscene gewesen. "Die Lehren des Jacobiners und der Appell an die Volksleiden= schaften flößten ihm einen Etel ein, den Alter und Er= fahrung nur in ihm verstärkten." Auf seinem Wege nach Mainz ging er zur Kaiserkrönung Leopold's II. nach Frankfurt und "erfaßte mit der ganzen Kraft der Eindrücke des Jugenbalters nur den Gegensatz zwischen dem von den ersten Regungen des Jacobinismus besubelten Lande, welches er soeben verlassen hatte, und dem Orte, an dem die mensch= liche Größe sich mit einem edlen Nationalgeiste verband —" Anno 1790 in Frankfurt am Main. Von Stund' an wußte er, was feine Sendung im Leben war. "Ich fühlte, die Revolution würde der Gegner fein, den ich fürder zu bekämpfen hätte, und so verlegte ich mich darauf den Feind zu studiren, und mich in seinem Lager zu orientiren." Alles mit siebzehn Jahren! Was ist Bico bella Mirandola gegen diese Frühreife! Um nun den Feind zu studiren ging er einerseits in "die gewählte Gesellschaft" der französischen Emigrirten, andererseits in die, keineswegs gewählte, Gesell= schaft ber Mainzer Clubisten, wie Hosmann und Georg Forster. Dies soll übrigens das einzige "Studium" des jungen Studiosus gewesen sein, der, so sagt man, sehr begrenzte Kenntnisse aus seinem Universitätsleben mitbrachte. "Der Dramaturg Kohebne bewohnte gleichfalls Mainz; damals war er warmer Anhänger einer Schule, die fünsenndzwanzig Jahre später ihre Dolche gegen ihn richtete!" Karl Sand war nämlich in Metternich's Augen ein Jascobiner, wie der Freiherr von Stein, Gneisenau, Scharnshorst und alle Andern, welche die deutschen Zustände vor und nach der Kevolution nicht für das Ibeal eines Staates hielten, "in dem sich die meuschliche Größe mit einem edlen Nationalgefühl verband."

Wohl gehörte Metternich den Emigrantenfreisen an, wo solche "Grundsätze" zum guten Ton gehörten; aber die Salbung tam erft später hinzu. Wie die ganze Generation, aus der in der Literatur sich unsere Romantiker recrutirten, so war auch Metternich damals noch nicht der abstracte Tugend= held, der er später wurde. Alles hat zwar mehr Maß und Ge= schmack bei dem geborenen Edelmann; aber im Grunde ist's doch beide Male, in der Jugend wie im Alter, dieselbe Stimmung, der wir auch bei seinen beiden von ihm selber geadelten Lebensgenossen plebejischen Ursprungs, Friedrich von Gent und Friedrich von Schlegel begegnen. Nur hatte er die phi= losophische Bilbung der beiden Literaten nicht; aber er war ein anftelliger junger Mann, nicht gerade eminent, aber von leichter Fassungsgabe und höchst einnehmenden Wesens. Diese seine liebenswürdige Persönlichkeit war es benn auch, die ihm alle Weiber= und Kürstenherzen er= oberte: es heifit ja, man gewänne meist Beide am sichersten

mit demselben Mittel. Ob das hinreichend gewesen wäre, um so hoch zu klimmen, wenn er nicht in die hohe Stellung geboren gewesen? 28. von Humboldt leugnete es; und jedenfalls bedurfte es der Gunft, um mit einundzwanzig Jahren zum Gefandten bes beutschen Reichs im Saag ernannt zu werden, des Glücks, um mit sechsunddreifig Jahren in die weithin sichtbare Stelle eines ersten Ministers des österreichischen Kaiserstaates einzutreten. große Heirath mit der Enkelin Rauniten's, die ihm sein Vater zu vermitteln wußte, und über die uns A. Wolf in feiner Schrift über die Fürstin Liechtenstein viel Ergößlicheres berichtet als der Autobiograph, erleichterte ihm die Erreichung der ersten Sprosse. Aus der holländischen Gesandtschaft war Nichts geworden, weil Pichegru ihm mit seiner Einnahme Nimwegens einen Strich durch die Rechnung gemacht; allein mit fünfundzwanzig Jahren war er schon Vertreter des westphälischen Grafencollegiums auf bem Rastatter Congreß, mit siebenundzwanzig Gesandter Desterreichs in Dresden; mit dreißig in Berlin, trat er nun eigentlich erft recht in die Geschichte ein. Die aanze Geschichte jener Zeit wurde ja, im Gegensat zu der un= frigen, von jungen Leuten gemacht; Napoleon, Raifer Franz, Alexander I., Friedrich Wilhelm III. waren wenig älter, als ihre Minister, Marschälle und Botschafter. In dieser Jugendzeit nun in Berlin und Paris, von 1804 bis 1809, zeigte er sich am glänzendsten, weil er nirgends so gut am Plate war, als in der Stellung, die er an beiden Höfen einnahm: Metternich war ein geborener und vollendeter Diplomat. Sicher im Auftreten, geschmeidig, vornehm ohne Dünkel, mit früher Menschenkenntniß, leichtem Redactions=

talent und — was die Hauptsache ist, ausgesprochener Lust und Liebe zu seinem Handwerk, redlichem Wunsch, das Interesse seines Staates zu fördern. Auch "das Mystificiren gehörte zu den natürlichen Anlagen des Ministers, welcher es im geselligen Verkehr oft dis zur Verzweislung der Menschen trieb." (Nostit.)

Obschon seine diplomatische Thätigkeit weder in Berlin noch Baris den gehofften Erfolg hatte, fo that er boch gute Dienste und lernte Menschen und Verhältnisse fennen, beren Kenntniß ihm wenig Jahre barauf von größtem Nuten sein sollte. Vor Allen war es Talleprand, ber einen bestimmenden Einfluß auf ihn ausübte. Nicht nur, daß er sich, was diplomatische Taktik anlangt, ganz in dessen Schule bildete: er ließ sich auch im Inhalte der Politik durch ihn bestimmen. Später äußerte sich Metternich allerdings fehr abfällig über diesen seinen Lehrer, ben er in dieselbe bunte Kategorie der Richelieu, Mazarin, Canning. Capodiftria und anderer bitterbofen Menschen wirft, für die der alte Staatskanzler stets die größte Berachtung emviunden zu haben vorgibt. Tallenrand würde sich wahr= scheinlich in dieser Gesellschaft sehr wohl befunden haben; jedenfalls verdiente er durchaus die Auszeichnung: er war der getreuste Nachfolger der großen französischen Staats= männer des siebzehnten Jahrhunderts, um so größer, als er ihre Lehren und Beispiele nicht dem Buchstaben, fon= bern mit freier Deutung bem Geifte nach befolgte. war er es, der 1814 den Weg zur französisch-österreichischen Allianz bahnte, weil er eben einsah, daß seit dem Eintritt Ruflands und Preußens in die europäische Staatengesell= schaft das Schachbrett für Frankreich ganz verändert war,

daß Richelien, wenn er von den Todten auferstanden wäre, in seinem Lebensseinde Desterreich seinen natürlichen Verbündeten gegen die nationale deutsche Großmacht des Norbens gesehen hätte. Jest im Jahre 1808 war Tallegrand noch nicht in der Lage, an Frankreich zu denken, da es ihm vor Allem um seine eigene Berson zu thun sein mußte, die in Ungnade gefallen war. Er hat immer behauptet, von der spanischen Unternehmung abgerathen zu haben — Napoleon hat es stets gelengnet —; wie dem auch sei, Talleprand war nicht in Gunst im Jahre 1808 und er wußte Metternich zu überreden, daß allein seine weise Voraussicht und sein Muth, sie auszusprechen, ihn aus dem Ministerium des Aeußern entfernt habe. Er wußte Metternich noch von viel Anderem zu überreden, vor Allem davon, daß Napoleon sich und seine Bolitik nie ändern würde, und daß, da es doch nicht unendlich so weiter gehen könne, sein Sturg früher ober später unvermeidlich eintreten muffe. Schon habe sich eine mächtige und zahlreiche Partei im Innern gebildet — fie bestand aus Tallegrand und Fouche, Fouché und Tallenrand —, welche nur auf die Gelegen= heit warte, um sich des Usurpators zu entledigen; Rrieg mit Desterreich, in bem die Bolfer aufständen, wie in Spanien, werbe das Signal zum Ausbruch sein: benn das französische Volk sei des ewigen Krieges müde und dürfte nach Frieden, wisse aber wohl, daß es den nicht haben könne, so lange Napoleon auf dem Throne site. Uns klingt eine solche Sprache einfach wie die des Landes= verrathes; und auch Metternich mochte sie im geheimsten Innern so beurtheilen; aber das durfte ihn nicht hindern, fie sich und seinem Herrn zu Nute zu machen. Er glaubte

nämlich Alles — wie er später auch Bernadotte glaubte, als er ihm den Aufstand des französischen Bolkes voraußpagte, sobald die fremden Heere über die Grenze dringen würden — und er berichtete Alles getreulich nach Wien. Das ganze Geheimniß, warum er damals, saft so heftig wie Erzherzog Karl und Stadion, zum Kriege drängte, liegt hier. Und nirgends wird man Metternich's Talent der Aneignung fremder Gesichtspunkte in glänzenderem Lichte sehen, als in den meisterhaften Depeschen des Jahres 1808. Das schlug ganz um, nachdem er Talleyrand's persönlichem Einflusse auf vier dis fünf Jahre entrückt wurde. Die Talleyrand'schen Methode behielt er bei, die Talleyrand'schen Ideen nahm er erst 1814 wieder auf.

Es begann nun, von 1809—1813, die Zeit, wo er cunctando restituit rem, oder wenigstens durch ein ge-wandtes Temporisiren und seltenes Glück Athmenszeit sür Desterreich gewann. Um welchen Preis, sagt die Geschichte. Die Heirath der Erzherzogin mit Napoleon war ein trefslicher Schachzug und im Grunde keiner, den man ihm vorwersen konnte, wenn man die wenig delicate Natur des Vaters und der Tochter, die er verhandelte, in Betracht zieht. Diese Heirath war aber so recht seine Sache, obschon er uns in seiner Autobiographie das Gegentheil glauben machen möchte: seine eigenen Schriftstücke aus dem Jahre 1810 sprechen santer. Es war die erfolggekrönte Volitik

¹ Ich widerstehe nur mit Mühe der Versuchung, hier an der Hand Helfert's und am Faden von Metternich's eigenen Schriftstücken im 2. Bande der "Nachgelassenen Papiere" zu beweisen, wie der Staatsetanzler in seiner Autobiographie verfährt, um die Einheit seiner Poelitit darzuthun und die Dinge in ihr gerades Gegentheil zu verkehren.

bieser seiner fünf ersten Regierungsjahre, welche er später in ein System zu bringen und durch allerhand Grundsäße zu erklären suchte. Sein wirkliches Berdienst war groß genug, um solcher nachträglicher Erklärungen nicht zu bebürsen. Er erhielt dem auf den Tod verwundeten Desterreich seine Großmachtstellung, als es seiner besten Propinzen beraubt, vom Meer ausgeschlossen, durch furchtdare Niederlagen gebeugt, durch den Staats-Bankerott erschöpft war, — Metternich braucht bezeichnender Weise immer nur den Euphemismus "Finanzmaßregel" —; ja, er wußte es größer herauszusühren, nicht nur als er es empfangen hatte, sondern als es bei Beginn des dreiundzwanzigjährigen Krieges gewesen war.

Und es war nicht nur Glück. Niemand wußte Machtverhältnisse besser als er zu beurtheilen. Schon nach dem Wiener Frieden, als er die Regierung übernahm, hatte er klar gesehen, daß in der furchtbaren Lage Desterreichs Nichts zu thun war, als zu temporisiren, denn Eines sühlte er bestimmt, wenn er nicht gerade unterm persönlichen Zauber des Imperators war, und das war, daß die ungeheuerliche Schöpfung nicht dauern könne, daß die Katastrophe früher oder später eintreten müsse. "Wir müssen," schried er am 10. August 1809, "vom Tage des Friedens an unser System auf ausschließendes Laviren, auf Ausweichen, auf Schmeicheln beschränken. So allein fristen wir unsere Exi-

Nur die Natur dieser Essays, die sich an das gebildete Publicum im Allgemeinen, nicht an die Fachgelehrten wenden, hält mich davon ab, in's Detail einzugehen. (Dieser Nachweis ist seitdem von P. Baillen, a. a. D. S. 254 und von Angusto Franchetti in der Rassegna settimanale vom 16. Mai 1880 ausssührlich und auf's Unwidersleglichste geführt worden.)

stenz vielleicht bis zum Tage der allgemeinen Erlösung . . . Uns bleibt nur ein Ausweg: unsere Krast auf bessere Zeiten aufzuheben." Wie die Machtverhältnisse, so beurtheilte er die Menschen mit seltener Klarheit; selbst dann, wenn er sich von ihnen mehr als billig beeinflussen ließ, so lange sie nur mit ihm zu gehen schienen und wosern sie ihm nicht gerade antipathisch, solglich unverständlich waren; er ließ sich nie von seinen Gegnern einschüchtern, selbst von Alexander, selbst von Aapoleon nicht. Dieser hatte ihn ganz einzenommen während seiner außerordentlichen Sendung nach Paris in Folge der Vermählung mit der Erzherzogin (Frühzighr und Sommer 1810); aber nur die Freundschaft mit Napoleon konnte damals Desterreich retten. Dies eingessehen zu haben, war das nicht zu unterschäßende Verdienst Metternichs.

"Wir können uns nicht schmeicheln, daß wir zwischen zwei Wassern schwimmen können," schrieb er im Juli 1810 aus Baris, "eine ganz neutrale Rolle in so wichtigen Fragen (es handelte sich um den Orient) spielen zu können awischen zwei Mächten (Rußland und Frankreich), die unferen Besithftand und unsere Interessen bedrohen." Freundschaft Napoleons war 1810 für Desterreich so nothwendig, als Jahrs zuvor die Neutralität für Preußen. Preußen konnte nach Tilsit neutral bleiben, ohne bis zur Freundschaft zu gehen, weil es machtlos war und noch machtloser schien, als es war. ("Preußen ist nicht mehr in die Reihe der Mächte zu rechnen," schrieb er sieben Monate später.) Desterreich konnte es nicht. Die Neu= tralität in den Jahren 1810 und 1811 — wo der still= schweigende Bruch mit Rußland schon da war — wäre für

Oesterreich gleichbedeutend mit einer Parteinahme für Rußland gewesen und eine Barteinahme für Rukland hiek, wie die Dinge lagen, Vernichtung Desterreichs. Metternich hatte bemnach ganz recht; auf eine Allianz mit Frankreich hin= zuarbeiten und wiederum ift nur bas spätere Bemühen, die Sache in einem anderen Lichte, sich als Gegner dieses Bündnisses hinzustellen, das Tadelnswerthe, nicht seine Haltung selbst. In der That rieth er schon im Sommer 1810 trot seiner Ueberzeugung, daß Desterreich "mehr von Frankreich als von Rußland zu befürchten habe . . . mit Frankreich gemeine Sache zu machen." Deshalb schloß er auch anderthalb Jahre später ben Vertrag vom 28. November 1811, mit der Voraussicht, daß der Krieg gegen Rußland für Defterreich "weder ein Vertheidigungs = noch ein Eroberungs=, fondern ein Erhaltungsfrieg" fein würde: freilich auch mit der Hoffnung, ja unter der Bedingung, daß Etwas für Desterreich abfallen würde, vor Allem Illyrien und Salzburg; vielleicht auch "ein Theil von Schlefien; diese Compensation jedoch nur bedingungsweise und im Falle der Zerftückelung Preußens, eine (einer?) meines Erachtens unausbleibliche(n) Folge des nächsten Krieges." Ob Met= ternich meinte, die Zerstückelung Preußens ober die Compensation Desterreichs durch Schlesien werde eine unaus= bleibliche Folge sein, bleibt bei seinem Gebrauch der deut= schen Sprache zweifelhaft. Wie dem auch sei, an Voraus= ficht fehlte es ihm nicht. Ich lasse dahin gestellt sein, ob er 1814 die Rückfehr Napoleons von der Insel Elba so bestimmt vorausgesagt; kein gleichzeitiges Document verbürgt es und wir wissen, daß Metternich's Versicherungen dreißig Jahre später kein unbedenkliches Vertrauen verdienen. Aber

wir sehen aus seinen Berliner Depeschen von 1805, daß er Jena voraussah, daß er schon nach Tilsit die Ereignisse von 1813 vorhersagte; daß er selbst in jenem Augenblick, wo Oesterreich unwiderrusslich dem Schicksale Preußens versfallen zu müssen schien, nicht verzweiselte, sondern sesten Auges den Zeitpunkt erwartete, wo das ganze widernatürsliche Gebäude des Eroberers zusammenstürzen, Oesterreich das entscheidende Wort zu sprechen, die entscheidende That zu thun haben würde.

Selbst wo es sich um die unwägbaren Mächte ber Geschichte, um die Strömungen der Bolksgedanken und Volksleidenschaften, die Gewalt der öffentlichen Meinung handelte, fand er in den früheren Jahren noch oft das Richtige und sprach es aus in einer beredten und glüben= ben Sprache, die er später nicht wiederfand. Seine De= peschen zur Zeit der spanischen Erhebung sind nicht nur stilistische Meisterwerke, sie athmen auch Muth, Zuversicht, warme Vaterlandsliebe. War's der abkühlende Einfluß Raiser Franz', war's das niederdrückende Gewicht der Wagramer Niederlage und des Wiener Friedens, war's der Zauber, den Napoleon im Jahre 1810 auf ihn ausübte, weil er ihn jett ausüben wollte, wie er zwei Jahre vorher das Gegentheil auf ihn ausüben gewollt — Metternich, der Minister, fand nie die Sprache wieder, die der Botschafter geführt, und, was schlimmer ist, er hatte die Gemüthsstimmung auf immer verloren, die er damals gehegt; ja, die Erinnerung daran scheint ihm abhanden gekommen zu sein. Er, der auf die Unwiderstehlichkeit der tiroler und spanischen Volksbewegung gerechnet, glaubte keinen Augenblick an das Aufstehen Preußens, und als es kam, war's ihm

eine ungeahnte und unheimliche Ueberraschung. Er scheint ben enthusiastischen Schwung des Stadion'schen Desterreichs von 1809, den er kindlich genug gewesen, bis nach Paris mitzuempfinden, als eine Jugendeselei bereut zu haben. Jedenfalls ließ er sich nicht wieder auf solchen Illusionen Als man 1813 einen Aufruf der Tiroler in Anregung brachte und Raifer Franz seine sittliche Entrüstung über eine so revolutionäre Magregel aussprach, äußerte sich auch Metternich höchst verächtlich über Alles, was an die "gefährlichen Grundsätze von Kalisch" erinnerte, lachte über Graf Stackelberg, ber die Naivetät hatte, für Preußens Erhebung zu schwärmen, und soll in Ratiborschip (während des Waffenstillstandes) den Zutritt Defterreichs zur großen Allianz nur unter der Bedingung versprochen haben, daß fein Appell an die Bölker geschehe:1 "Wir können nur auf Erhaltung der Sache der Souveräne hinsteuern." (Amüsant, wenn auch psychologisch und historisch gleich unwichtig ist, daß derfelbe Mann als zwanzigjähriger Jüngling feine schriftstellerische Laufbahn mit einem Aufruf zur Volkser= hebung und Volksbewaffnung begonnen hatte.) Der Diß= erfolg des Frühjahrfeldzuges von 1813 hatte den Minister freilich in seiner fleptischen Auffassung nur bestärken können, benn er spricht noch nach Großgörschen von "ber nur dem Namen nach eristirenden preußischen Armee." Der Brattiker war fortan fertig, der nur an die greifbaren Mächte glaubte, und die Evidenz selbst konnte ihn von nun an nicht mehr überzeugen, daß es außer Cabinetten und Ba=

<sup>1</sup> So Bernhardi. Onden scheint Nichts von dieser Clausel in Ersahrung gebracht zu haben.

taillonen noch etwas im Bölkerleben gäbe, das in Betracht käme. Man sieht, wenn es ein Bortheil für den Geschichtssichreiber ist, "Geschichte gemacht" zu haben, so hat's auch seine Nachtheile. Der Geschichtsprosessor ist dem Praktiker nicht nur durch seine gewissenhaftere und methodischere Benutzung der Quellen überlegen: er behält auch oft einen unbeirrten Blick für das Treibende in der Geschichte, der gar leicht verloren geht, wenn man sich zu sehr daran gewöhnt hat, die Bäume statt des Waldes in's Auge zu sassen.

Wie gesagt, soll aus alledem dem Leiter der öfter= reichischen Politik in den entscheidenden Jahren 1812 und 1813 kein Vorwurf gemacht werden. Es sollen nur die Grenzen seines Geistes angebeutet, die mahre Natur seiner Bolitik gekennzeichnet werden. Nichts konnte, um Metternich's Lieblingsausdruck zu gebrauchen, "correcter" fein als diese Politik, wenn man die Lage Desterreich's bedenkt, und Metternich machte sie mit Würde und Stolz, nicht nur bem Eroberer, sondern auch seinem eigenen Kaiser gegen= über, geltend: aber, es war österreichische, nicht deutsche "In Bezug auf . . . . Desterreich hatte ja der Politif. Ausdruck 'deutscher Sinn' . . . . wie sich derselbe seit der Ratastrophe Preußens und der nördlichen Gebiete Deutsch= lands in den höheren Schichten der dortigen Bevölkerung manifestirte, lediglich den Werth einer Mythe." Gott be= wahre uns, daß wir ihm das verdenken follten. Obschon felber im Reiche geboren und erzogen, war er doch, wie's seine Bflicht war, ganz Desterreicher geworden, und, wenn er 1805, freilich unter Hardenberg's Einfluß, den Abfall bes Kurfürsten von Bayern noch als einen Vaterlands= verrath empfand, so konnte im Jahre 1813, als das deutsche

Reich auch rechtlich aufgehört hatte zu existiren, ganz Sübbeutschland unter französischer Fahne socht, selbst Preußen dem Kaiser der Franzosen hatte Heeressolge leisten müssen, der Begriff des deutschen Vaterlandes für einen praktischen Staatsmann an der Spize Desterreich's wirklich nur den "Werth einer Mythe" haben. Und wenn er Preußen große Ersolge mißgönnte, war er nicht vollkommen in seinem Rechte? Er war ja kein Abtrünniger wie seine Creatur Genz, der schon lange, ehe er in Metternich's Schule gegangen war, die Religion seiner Väter beschimpste, ja, sich noch was darauf zu Gute that, sein Nest zu beschmuzen und dann seines Meisters antipreußische Politik — er selbst hatte nie einen politischen Gedanken, wenn er ihn nicht von Jemandem geliehen bekam — in seine rhetorisch-sophistische Sprache zu übersehen.

Wer sich einen Begriff machen will von der sittlichen Ueberlegenheit des Ministers, welcher die volle Verantwortslichkeit für seine Handlungen beanspruchte, von welchem Zeben und Tod eines Großstaates abhing, über den seige zitternden Schreiber, dessen er sich bediente und den er mit seiner Verantwortlichkeit deckte, der lese nur die geradezu niedersträchtige Denkschrift Gentz' über den Wiener Congreß (II, 473—514) und Metternich's Worte an seinen Kaiser, ehe er sich endgiltig gegen Frankreich erklärte (12. Juli 1813): "Kann ich auf die Festigkeit Eurer Wajestät zählen, im Falle Napoleon die Friedensdasen Desterreich's nicht annimmt? Sind Eure Majestät unerschütterlich bestimmt, in diesem Falle die gerechte Sache der Entscheidung den Wassen Desterreich's und des ganzen übrigen vereinten Europa anzuvertrauen?"... Kann ich darauf rechnen, "daß Eure Mas

jestät . . . Ihrem Worte treu bleiben und Ihre Rettung im engsten Anschließen an die Allierten suchen werden ?" . . . "Darüber darf kein Dunkel in meiner Seele schweben, denn jeder meiner Schritte . . . würde ohne die genaueste Bestimmtheit des Willens Eurer Majestät das Gepräge einer unverzeihlichen Zweideutigkeit tragen. Wir würden statt der Chancen des Friedens oder eines vortheilhaften Friedens nur jene der allgemeinen Animadversion und des wahrscheinlichen Unterganges der Monarchie herbeiführen, und ich würde mit dem besten Willen für das Wohl des Staates lediglich das leidigste Werkzeng der Vernichtung aller poli= tischen Consideration, aller moralischen Söhe und des Auflösens aller inneren und äußeren Bande der Staatsverwaltung geworden sein." Wir wiffen durch Stadion, daß eine solche Sprache nöthig, daß "es unmöglich war eine Biertelstunde lang auf Raiser Franz zu rechnen", der seine Minister "im Stiche zu lassen, sich nach einer verlorenen Schlacht aus dem Staube zu machen und sie dem lieben Gott zu empfehlen" pflegte. (Bei Gentz.) Das wußte Metter= nich und danach sprach und handelte er. Weil er aber so entschieden zu sprechen und zu handeln verstand, nachdem er drei Jahre lang zu schweigen und unthätig zu sein ge= wußt hatte, erzielte er benn auch die größten Erfolge, die er in seiner ganzen Laufbahn erzielt. Metternich's größter Moment waren die drei Jahre 1811 bis 1813. Vorhergehende war nur Vorbereitung, alles Nachfolgende war nur der unausgesetzte Versuch, in ein System zu bringen und als Grundsätze zu formuliren, was eine besondere Lage und einzige Verhältnisse einem feinen Kopfe als Rettung aus der Noth eingegeben hatten.

## III.

In der That bildete fich das große System, auf das sich Metternich in späteren Jahren so viel zu Gute that, erst nach 1815 aus. Dies System, wonach Alles, das Defterreich verhindern konnte, die führende Rolle in Mittel= europa zu spielen, einfach zum "Bofen", ober, was in ber neuerfundenen Sprache gleichbedeutend war, zum "Jacobinismus" wurde, — dies System bestand bekanntlich in der einfachen Unbeweglichkeit. Die Dinge sollten genau so bleiben, wie sie 1814 und 1815 wiedergeordnet waren. Wo sich was regte, mußte es unterbrückt werden. Bestehende war heilig, selbst die hohe Pforte. Wer daran rührte, war ruchlos. Der fromme Andreas Hofer selber, wenn er noch gelebt, würde als ein gottloser Jacobiner Talleprand hatte die Legitimität behandelt worden fein. erfunden; Metternich erfand das "Recht". "Glücklich, wer von sich sagen kann, dem ewigen Recht nicht in die Wege getreten zu sein. Dies Zeugniß versagt mir mein Gewissen nicht." Was dieses ewige Recht eigentlich war, das bildete sich erft im Laufe des Herbstes 1814 unter bem Einflusse Talleprand's ganz aus. Bis dahin taftete er noch herum, wußte selber noch nicht, ob das "ewige Recht" für Ludwig XVIII. oder Napoleon II. war, ja reclamirte Anfangs sogar gegen die Thronentsetzung Na= poleon's I., als gegen eine Verletzung des Nichtinterven= tionspringips. Wie herrlich dies die "Einheit dieses Lebens" illustrirt, kann nur Der gang ermessen, der die gesammte Polemik Metternich's aus den dreißiger Jahren gegen die "revolutionäre Neuerung des sogenannten Nichtinterven-

tionsprinzipes" lebhaft im Gedächtniß hat. So war er im Anfange entschieden für Murat, dessen neapolitanisches Königthum Desterreich sehr bequem und bessen Gemahlin eine von den Pariser Flammen des Staatskanzlers gewesen war; erst ganz spät brachte er heraus, daß das "ewige Recht" nicht auf Seiten des gefrönten Hufaren war. bekämpfte (1810) die Theilung der Türkei auf's Entschiebenste, beanspruchte aber trot des "ewigen Rechtes" das Theil Desterreich's, wenn's doch dazu kommen sollte, und zwar das "große Theil". Sogar ein Stück des Patrimonium Betri hätte an Desterreich kommen dürsen, ohne daß dadurch das "ewige Recht" verlett worden wäre; und die acht Jahre von Campo Formio bis Pregburg reichen ganz hin, um das "ewige Recht" Desterreich's auf den Befitz Benetiens zu begründen. Namentlich aber ist es die Frage der Einverleibung Sachsens in Preußen, dies "unfittliche Vorgehen", wie Tallegrand es nannte, welche uns die Metternich'schen Begriffe vom "ewigen Recht" während des Jahres 1814 noch sehr schwankend zeigt.

Anfangs hatte er, wie Caftlereagh, wie Kaifer Alexanber, die Sache ganz natürlich, richtig, ja selbstverständlich
gefunden, sie auch Preußen förmlich zugesagt. Erst als
Kaiser Franz ihm rundweg erklärt, er wolle von der Sache Nichts wissen, übernahm er die Vertheidigung des Königs
von Sachsen, nur "um diese Rolle nicht Frankreich zu
lassen". Erst als Tallehrand ihm versprochen, er werde
ihn unterstützen, erwachten auch die vaterländischen und
legitimistischen Bedenken und er brandmarkte die Einverleibung Sachsens in Preußen als eine Versündigung am
"gemeinsamen Vaterlande" (sic!). An der Sache selbst wäre Nichts, hätte er nicht das Gegentheil versprochen ge= habt und hätte er einfach erklärt, das österreichische Interesse erlaube keine Vergrößerung Preukens, die ihm ein allzuarokes Uebergewicht in Norddeutschland gebe. Was konnte gerechtfertigter sein vom österreichischen Standpunkte, als daß er lieber Bolen hergestellt, denn Preußen gestärkt fah, und daß er Breuken's Obmacht in Norddeutschland wie Rufland's Herrschaft in Polen — mehr fürchtete als Frankreichs Einfluß in Süddeutschland? Das hatte sich ja schon Ende 1813 in Chatillon gezeigt. Erinnerte er sich doch sehr wohl des Fürstenbundes, den er schon in seinem ersten Actenstücke 1801 als "von Preußen zur bequemen Ausführung seiner längst gehegten Unterjochungs= absichten gestistet", bezeichnet hatte. Kannte er doch sehr wohl die "bei keiner Gelegenheit sich verleugnenden Absichten Breukens . . . die auf nichts Anderes gerichtet waren als das Schickfal und die Existenz eines großen Theiles Deutschlands nach Zeit und Umständen den preußischen Vergrößerungsplänen dienstbar zu machen." plicirte doch ein solcher Argwohn gegen Breußen in seinem Geifte, ehe derselbe das große System vom "ewigen Rechte" ausgeheckt, keinerlei moralischen Tadel: ja er meinte schon 1803, ein rechter Staatsmann, ein Friedrich II., würde es verstanden haben, in der Lage Preußens "sich zum mächtigsten Könige des Festlandes" zu machen. Hat man folche ganz positive Ansichten von den Pflichten und Zielen ber Staatenlenker, so ift es zum Mindesten geschmacklos, von den Interessen Deutschlands, als "des gemeinsamen Baterlandes" zu reden. Ein Mann wie Metternich, der sein Deutschland und bessen Geschichte kannte, mußte es

den Franzosen überlassen, die Aufrechthaltung und Beschützung der deutschen Mittelstaaten als eine Vertheidigung deutscher Freiheit hinzustellen.

Wie dem auch sei, je realistisch=utilitarischer seine Politik wurde, desto idealistisch=theoretischer ward seine Seit 1815 war er in der That seiner Sache sicher; er hatte den Grundsatz entdeckt, auf dem seine ganze Politik beruhte; und nicht nur alle die, welche sich gegen das Werk des Wiener Congresses auflehnten, auch alle die, welche während des Congresses gegen die Abmachungen desselben gekämpft, wurden einfach Revolutionäre. lieh retrospectiv seinen früheren Gefühlen einen tenbenziöfen Charafter ben sie ihrer Zeit gar nicht gehabt. immer Preußen mit Recht als ben gefährlichsten Neben= buhler Desterreichs in Deutschland gefürchtet und gehaßt. Schon jenes erste Actenstück (aus Dresden, 2. Nov. 1801) athmete diesen Haß mit einer jugendlichen Naivetät, die er später nicht wiederfand. Und seine Gefühle gegen Breußen waren nicht nur gerechtfertigt durch die Interessen und Traditionen Desterreichs; die "aftuciöse Politik" des Breu-Bens der Lombard und Benme, der Haugwitz und Lucchefini, war in der That die unzuverläffigste und schwächste, die man sich denken konnte. Freilich haßte und fürchtete er die entgegengesetzte Partei ganz ebenso sehr und das Haupt biefer Partei gar, Freiherrn von Stein, haßte er doppelt, einmal als Vertreter Preußens, bann als Ibealisten, in bessen Gegenwart es ihm so unheimlich wurde, als es nur im entgegengesetzten Sinne Gretchen in Mephistopheles' Nähe werden konnte. Den revolutionären Geist jedoch, in Breußen wie in Stein, entdeckte er erst weit später.

Wir haben gesehen, wie er 1808 von Spaniens Erhebung Als er vierzig Jahre später auf jene Zeit zurückblickte, sprach er nur noch von dem "revolutionären Geiste, ber im Jahre 1807 den Mantel preußischen Batriotismus und später die teutonischen Farben angenommen hatte und in den Jahren 1812 und 1813 durch den Freiherrn von Stein, den General von Gneisenau" und Andere vertreten wurde, und jammerte über "die revolutionare Saat, die feit 1808 so viele Früchte in Breuken getragen hatte und (1813) auf einem ausgebehnten Felde in die Halme schoß". Sein ängftlicher Famulus, Gent, das "unerschrockene Gemüth", wie er sich selber nennt, hatte schon vorher angefangen, in Preußen, seinem Vaterlande, in Friedrich Wilhelm III., den er einst aufgefordert, er solle seinem Lande die Breffreiheit geben, den revolutionären Geist zu wittern. Der begann schon 1813, als er zu seinem Schrecken sah, ber "Befreiungsfrieg könne in einen Freiheitsfrieg" ausarten, seine Angst vor jeder spontanen Bewegung in ein politisches System zu bringen; nannte Stein "le veritable perturbateur du repos public de l'Allemagne et de l'Europe"; meinte, so dürften die Dinge nicht fortgehen in Breußen "wenn nicht eine noch schlimmere Brävotenz als die französische daraus hervorgehen sollte Es müsse wieder geglaubt, es müffe wieder gehorcht, es muffe tausendmal weniger räsonnirt, oder es könne nicht mehr regiert Das Uebel habe eine Riesengestalt angenommen werben. und drohe mit radikaler Auflösung." Das war denn doch selbst Metternich zu stark. Er fand seinen Vertreter mehr als aut war, "geneigt die Lagen in den grellsten Farben auszumalen" und spottete, Gent "scheue sich selbst vor dem

Insaugefassen gewisser Operationen, als fielen Schuffe auf bem Felde ber Gebanken" — beiläufig gesagt, bas einzige Wort beider Bände, das ein persönliches Gepräge hat. Nach 1815 indeß überbot der Herr noch den Diener. Revolution ward für ihn zum rothen Tuch. alle Fassung, alles Unterscheidungsvermögen, wenn er dar= auf kam: Lombard und Haugwitz werden mit Arndt und Jahn, Gneisenau mit Robespierre zusammengeworfen. fann Systematik und Selbstüberhebung auch den gescheid= testen Menschen verblenden. "Die preußischen Varticula= risten und abstracten Deutschthümler" von 1813 werden jett Jacobiner. Die Centralverwaltung der eroberten Länder, (1813) die von "den Häuptern der Volkspartei" darunter dem "leidenschaftlichen Politiker" Stein, gebildet war, "organifirte die Revolution, die ohne die späteren Anstrengungen der verbündeten Sofe zur eignen Rettung und der ihrer Völker, unfehlbar in Deutschland ausgebrochen wäre." Der kluge, welterfahrene, menschenkundige Mann verlor gang den Maßstab für die Menschen, für ihre gesellschaft= liche Stellung und was fie mit sich brachte, mehr noch für die Ideen selber. Eine durch und durch aristofratische Natur wie die des Freiherrn von Stein ward ihm so zum bemokratischen Gleichmacher; er meint, ein Gneisenau wolle den Robespierre, ein Graf Confaloniere den Danton spielen.

Erst die kommenden Bände sollen uns über den Metternich der Friedenszeit von 1815 bis 1848 aufklären. Auf seine Stellung zur "Revolution" wirft schon ein kürzlich veröffentlichtes Document ein eigenthümliches Licht. Es ist dies ein Bruchstück aus Graf Consalonieri's handschriftlichen Denkwürdigkeiten, das M. Tabarrini in seiner treff-

lichen Biographie Gino Capponi's gegeben. 1 Man hatte bem Begnadigten und Schwererfrankten auf ein paar Tage die Fesseln abgenommen, die ihm schmerzliche Wunden hinterlassen hatten, als Metternich sich bei ihm zum Besuche Es ist nicht eben erquicklich, hier einen meldete (1824). im Grunde nicht harten Mann sich zum Werkzeug von Franz' Thrannenlaunen herabwürdigen zu sehen; einen Ebelmann einem Ebelmanne auf's bringenofte zur Selbstentehrung zureden zu hören — benn was war es anders, wenn er den Grafen zur Dennnciation seiner Mitverschworenen, vor Allem des Prinzen Carignan (Karl Albert) auffordert? Man wendet sich gern von diesem Schauspiel ab, wenn auch die Genugthuung groß ist, sich diesen unwürdigen Verführungsversuchen gegenüber an der ritterlichen Festigkeit des Italieners zu erfrischen. Hier kommt es uns nur auf die fadenscheinigen Theorien, nicht auf die sittliche Würde des Mannes an. Von Jacobinern, Anarchisten, offenen Revolutionären, meint er, sei Nichts mehr zu fürchten, wenn eine Regierung nicht schwach und schon thatsächlich gestürzt "Nein die Predigten dieser Kannibalen sind es nicht mehr, die Furcht erregen können. Etwas Anderes ist es mit den sogenannten reinen Liberalen, den Doctrinären, den Philanthropen, denen, die sich für den Fortschritt der Aufklärung und der allgemeinen Civilisation verbinden . . . Das sind die Menschen, die Meinungen, die Propaganda, die in ruhigen Zeiten den Regierungen schaden; sie die einzigen, die jett zu fürchten und auszurotten sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon Gualterio hatte einen Brief von Confalonieri's Schwager, Casati, mitgetheilt, der über diesen Besuch berichtet. Bei Tabarrini ist der aussührliche Bericht über die lange Unterredung S. 155—188.

Meinungen sind vergoldet, sie werden angehört, sie schleichen fich langfam in die Gemüther ein, verführen, überreden, verderben felbst die Leute, die am meisten vor den revolu= tionären Ideen zurückschrecken würden, wenn sie unter weniger verführerischem Gewandte gezeigt würden . . . Eure Anhänger find jest unfre einzigen Feinde . . . Sie sehen, bak ich offen mit Ihnen rede . . . Die Zeiten sind vorbei, wo die Politik die Kunft der Heimlichkeit und der Täuschung war; jett ist es die der Offenheit und der Deffentlichkeit (!). Defterreich macht in der Welt kein Ge= heimniß aus seinen politischen Grundsätzen. Es ift ftark genug, um fie unbedingt in feinen eigenen Staaten aufrecht zu erhalten; es wird genugfam angehört und geachtet, um ihre Annahme in den anderen Staaten durchzuseten. Europa wird einst einsehen, daß es ihm seine Erhaltung Frankreich wird uns beffer anhören, als es bis dankt. Ich wage es mich zum Bürgen zu machen, jett gethan. baß in wenig Jahren Europa ruhiger sein wird, als es je zuvor war." "In wenigen Jahren" war in der That die türkische Herrschaft in Griechenland gegen den Willen Desterreichs zu Fall gebracht, war die legitime Dynastie in Frankreich gestürzt, war die Emeute permanent in Paris, loderte der helle Aufstand in Bolen, in Italien, in Spanien.

Man weiß, daß der Staatskanzler sich dadurch nicht beleheren ließ, und vor wie nach der Julirevolution der Mann von Karlsdad und Laibach blieb. Seine "Autobiographie" zeigt, daß er noch 1844, ja selbst noch 1852, nachdem sein ganzes Shstem, seine "Weltordnung", zusammengesunken war, dieselben Ansichten hegte. "Ich din selten in den Fall gekommen," sagte er schon 1834 zu Varnhagen, "oder vielmehr in Haupts

sachen gar nicht, Etwas zurückzunehmen oder mich im Unrecht zu bekennen." Die Reaction blieb sein politisches Ibeal; und er glaubte conservativ zu sein, wo er nur ein umgekehrter Revolutionär war. Der Grundirrthum der festländischen Politiker beider entgegengesetzten Lager, die noch immer Reaction und Conservatismus identificiren und überdies die Kirche als nothwendigen Verbündeten der conservativen Interessen anfeben, ward so recht von Metternich und seiner Schule Der wahre Conservative hat einen zu festen einaeführt. Glauben in die erhaltenden Kräfte der Gesellschaft, um ihnen durch gewaltsame Reaction zu Hilfe zu-kommen. Ihm scheint Aberglauben und Priesterherrschaft eine größere Gefahr für den Staat und seine ruhige Entwickelung als Freiheit und Deffentlichkeit, welche ja die einzige Atmosphäre für gefundes, normales Leben sind. Für den Reactionär ift fünftlicher Stillstand, womöglich fünftliches Aurückzwängen der Zustände, ist künftlich erhaltene Heimlichkeit und Dunkel und Schweigen die Summe aller Staatskunft und die Lebensluft ihrer Thätigkeit. Unbeschränkte Freiheit erschreckt den Conservativen nicht, wenn nur die Herrschaft des Gesetzes nie in Frage kommt; das Reden und Schreiben ber Laien läßt er gewähren, so lange nur das Handeln ben Sachverständigen allein gewahrt bleibt; der Umwandlung ber Verhältnisse setzt er keinen Damm entgegen, nur beren Umsturze; wie er auch nicht die Aenderung der Gesetze nach Zeit und Umftänden, sondern nur die Gesetzgebung nach aprioristischen Theorien bekämpft. Der Reactionar im Gegentheil gleicht dem Revolutionär in seiner Vorliebe für solche Theorien, für gewaltsame Herstellung gewisser Zustände, in seiner Unduldsamkeit für die Meinungen Anderer.

Metternich aber war der Urtypus des Reactionärs des 19. Jahrhunderts und — was das Schlimmste ist — er war es nicht einmal aus Temperament, wie sein Heberzeugung wie ein Ioseph de Maistre. Die Ueberzeugung kam erst nachher und das Temperament war ein mildes, wohlwolslendes, zur Duldung geneigtes.

Die ganze tiefe Staatsweisheit, von der er so viel zu reden wußte, war ja im Grunde nur die altösterreichische Politik, wie sie vor Joseph's II. Zeiten geherrscht und zu der Kaiser Franz nach dem unglücklichen Versuch mit Stadion eigenfinnig verlangte zurückzukehren. War doch fortan Raiser Franz' Wille der durchaus entscheidende und Metternich deffen williastes, biegsamstes Werkzeug. Zwar will Er immer Alles gethan haben und das ich, ich, ich, adsum qui feci, ist besonders in diesen posthumen Aufzeichnungen unleidlich vordringlich. Er foll aber selbst einmal in seinem Exil gesagt haben, er habe oft Europa, nie Desterreich beherrscht, in andern Worten im Innern habe er Nichts vermocht, aber in den äußern Angelegenheiten sei er allmächtig Auch das ist nur mit Vorbehalt anzunehmen; sicher ist jedoch, daß daheim Franz, und Franz allein, vorschrieb, was zu thun war. Metternich war nur der gewandte Diener, der die Mittel und Wege fand, das Borgeschriebene zu thun, und der zugleich das, was geschah oder nicht geschah — in hochtonende philosophische Phrasen brachte; und als der harte, eigenwillige, verwöhnte Herrscher .das Zeitliche gesegnet hatte, so führte der längst zum Polonius krystallisirte Minister das Spiel auf eigene Faust weiter, weil's ihm zur andern Natur geworden und er wirklich glaubte, hinter feiner Phraseologie stäken Ge-

Barnhagen erzählt uns. wie er ein Jahr vor Franzens Tod den Staatskanzler in Baden besucht und wie erstaunt er über seine Toleranz war. Alles was der Mi= nister damals sagte, klingt wie ein Capitel aus der eben veröffentlichten Antobiographie: es find dieselben Gemeinplate, oft fast in benselben Worten ausgedrückt — beiläufig gesagt, ein Beweiß, wie gut Varnhagen zu hören, wie ge= treu er zu berichten wußte —; es ift berfelbe fuffisant= pedantische "Lehrton", der nachgerade "übermächtig und sehr ermüdend" geworden war, aber auch diefelbe Billigkeit für Andersdenkende. Sein "ftärkstes Anziehungsmittel, das er für die verschiedenartigsten Naturen in so reichem Maße befaß, war, daß er Geist und Sinn völlig frei ließ." So verbreitete er "arglos Freiheit und Sicherheit", und ließ die Meinungen seiner Gafte gelten, obwol ber Strom feiner Rede fie nicht oft zu Worte kommen ließ; ja, er rühmt sich, daß Niemand so fehr den Werth des "Redenlassens" verstände als er, und kann sich sogar an Heine's Angriffen erfreuen, vorausgesett seine Gitelkeit kommt dabei aut weg; er kennt "in Geschäften weder Saß noch Vorliebe", "die Bersonen kommen für ihn ganz außer Betracht" u. f. w., genau wie in dem "Leitfaden meiner Dent- und Handlungsweise". Es ist viel Selbsttäuschung hierbei im Spiel und auch der kluge Varnhagen hat sich dadurch täuschen lassen; etwas Wahres ist aber boch daran.

Das feine und billige Beurtheilen der Menschen ift einer der angenehmsten Züge Metternich's und mit dem Alter nahm diese psychologische Sinsicht, wie die Gleichgültigkeit

gegen die Kritik bei ihm wohl zu. Die unerbittliche Censur, die Karlsbader Beschlüsse und alles Aehnliche müssen in erster Instanz auf Raiser Franz zurückgeführt werden, dem Metternich nur allzu willenlos diente. Doch muß man auch Die Grenzen der Metternich'schen Dulbsamkeit nicht aus dem Auge verlieren. Der Staatskanzler war vor Allem ein Gesellschaftsmensch und so befolgte er ohne Mühe das oberste Gesetz alles gesellschaftlichen Verkehrs, daß man in der Gefellschaft, die man besucht oder empfängt, nur Gleiche sehe, beren Meinung man aus einfacher Wohlerzogenheit, nicht aus Grundsat ober aus Politik, achten muffe. natürlich nicht so im amtlichen Verkehr mit Untergebenen, wo man ohne Disciplin und Hierarchie nicht fertig wird. Dem war nicht einmal so im öffentlichen Leben und gefellschaftlich Gleichen gegenüber, sobald Diefelben total verschiedne Naturen waren. Und das war fast keine Intole= ranz mehr, es war Mangel an Verftändniß. Alle Schattirungen von Menschen seiner Kategorie wußte er zu wür= bigen und ließ er gelten. Selbst mit einem Napoleon, so hoch der ihn überragte, so phantastisch der sein konnte, ver= mochte er sich zu verständigen, weil er dieselbe Sprache rebete; mit einem Canning, einem Stein, war's ihm unmöglich, weil der Realist in solchen Idealisten eben nur Schwärmer ober Bösewichter sehen konnte. Denn so ae= scheidt er war, den Idealismus begriff er doch nicht. aber den Idealismus nicht begreift, der versteht auch die Realität nicht ganz. Zu Thatsachen gewordene Ideen sind Realitäten und sie selbst dann noch zu verkennen, wenn sie Thatsachen geworden sind, das nennt man eben — Be= Ein wirklicher Staatsmann mußte in ben schränktheit.

Jahren 1815-1830 sehen, daß die Revolution als zerstörende Macht den wiedererstarkten erhaltenden Mächten nicht gewachsen war und daß de Verfolgung ihr nur neue Kräfte geben konnte, wie sie's denn auch in Wirklichkeit that. Ein wirklicher Staatsmann mußte feben, daß die Revolution als bewegende Macht eine unzerstörbare Thatsache war, daß er folglich mit ihr zu rechnen hatte, nicht seine Reit und Mühe verlieren durfte, sie vereiteln zu wollen, und Metternich, der es versuchte, war um Nichts besser als die beschränkten Politiker demokratischer Schule, die sich einbilden, man könne und müsse die conservativen Mächte im Staatsleben vertilgen. Metternich's - ober um genauer zu reben, Kaiser Franz' von Metternich angewandte, in ein System gebrachte und endlich gar geglaubte — Antirevolutionspolitik hat sich bitter an ihren Erben gerächt. Dreiunddreißig schöne Friedensjahre, wie dazu gemacht den fest= ländischen Völkern als Lehrzeit in der Selbstverwaltung zu bienen, sind verdorben worden und das Ergebniß war die Unreife von 1848, an deren Folgen alle noch laboriren. Es genügt eben nicht ein vollendeter Diplomat zu sein, wie Metternich es unstreitig war, um auch ein großer leitender Staatsmann zu fein.

Aber waren die Friedens ahre selber nicht sein Werk und das der ihm Gleichgesinnten? Und ist dies Gut eines vierzigjährigen Friedens so gering zu schätzen? Sicherlich nicht; allein es ist keineswegs so ausgemacht, als es nach Metternich's Darstellung den Anschein hat, daß der lange Frieden ein Werk der in Wien versammelten Diplomaten war. Da ward zwar viel von Gleichgewicht gesprochen, wie ja auch viel von Tugend gesprochen ward; aber das Banze lief doch nur auf ein Feilschen um Seelen hinaus. Ein Tallegrand brandmarkte mit all' der ritterlichen Ent= rüftung, die ihm so wohl anstand, die Theilung Polens; aber er widersetzte sich der Wiederherstellung desselben, wenn sie um den Breis von Breukens Stärfung erkauft werden sollte. Geographische, historische, ja felbst militä= rische Considerationen wurden durchaus nicht berücksichtigt. Bei früheren Friedensschlüssen hatte man sich gefragt, welche Proving dem Sieger nöthig sei zu seinem Schute, welche seinem Handel einen Abfluß eröffne, welche Bereinbarungen dem gesammten Europa zu Gute kommen möchten: in Wien fragte sich Jeder nur, wieviel Seelen, d. h. Refruten und Steuerzahler, er erhaschen könne; ob im Süden oder Norden, ob polnischer, italienischer oder deutscher Nationalität, ob ehemalige Unterthanen oder neue Hinzukömmlinge: das war Alles Sentimentalität und Schwärmerei für die großen Realisten, die ja Alle mehr oder minder in Napoleon's Schule gegangen waren. Selbst der Utrechter Frieden, in bem die Sieger ganz ebenso leichtsinnig alle erungenen Bortheile aus der Hand gaben, bewies mehr politische Weis= heit; benn er nahm wenigstens die Traditionen Europa's, die gewordenen, historischen Verhältnisse und Interessen zur Grundlage, während in Wien Alles nach Rufall und Laune geregelt ward. Nein, der Wiener Congreß, den übrigens thatsächlich nicht Metternich, sondern Tallegrand leitete, hatte gar wenig Verdienst an den vierzig Friedensjahren: die waren die Folge des allgemeinen Ruhebedürfnisses, der tiefen Erschöpfung Europa's, nicht der weisen Combina= tionen der Wiener Diplomaten. Welcher neue staatsmän= nische Gedanke wurde denn in Wien verwirklicht? Ward

das vielgerühmte Gleichgewicht der Mächte denn wirklich hergestellt? Will man ernstlich behaupten, das Königreich Preußen, daß sicherlich soviel als die drei anderen Mächte zur Niederwerfung des gemeinsamen Feindes beigetragen, habe nach 1815 ebensoviel gewogen als irgend eine der anderen vier Mächte? Und worauf beruhte denn dies Gleich= gewicht, wenn nicht auf der Zerftückelung und Abhängigkeit zweier großer Culturvölker? Das war aber auch der Kall, wird man sagen, mit dem westphälischen Frieden, den doch soviele Historiker als das größte diplomatische Meisterwerk Wohl, aber Deutschland, Italien aller Zeiten preisen. hatten 1815 das im Jahre 1648 gänzlich verlorene Bewußtsein der Nationalität wieder gefunden, was die Sachlage gänzlich änderte. Und, sowenig ein Deutscher auch den westphälischen Frieden loben mag, zugestehen muß er doch, daß Frankreich, welches in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an der Spite Europa's gegen die habsburgischen Weltherrschaftsgelüste kämpfte, seine Aufgabe in Münster beffer begriff und beffer zu benuten verftand, als Defterreich im Beginne des 19. Jahrhunderts, da die Rollen um= gekehrt waren, seine Aufgabe in Wien begriff und zu er= füllen wußte.

Denn selbst, wenn man zugeben wollte, daß Metternich das europäische Interesse preiszeben durste, um nur das österreichische zu wahren, so ist noch sehr fraglich, ob er dies wirksam gethan, und ob er hier irgend einen neuen Gedanken in die Geschichte wars. Hatten nicht etwa schon Thugut und Cobenzl die italienische Politik Metternich's inaugurirt? Und, selbst wenn man zugesteht, daß bei den deutschen und kaiserlichen Ueberlieferungen Desterreichs

es ihm nahe lag, lieber in Deutschland und Italien als im Drient die Basis seiner Großmachtstellung zu suchen, und daß es eines staatsmännischen Genie's ersten Ranges bedurft hätte, um freiwillig die neue Bahn einzuschlagen, die damals noch soviel weniger Schwierigkeiten bot, als seit dem Erwachen des Nationalitätengefühls im bunten Kaiserstaate, und die man erst in unseren Tagen gezwungen eingeschlagen hat — so bleibt die Weise, wie man die beiden mitteleuro= päischen Dependenzen Defterreichs, Deutschland und Italien, regierte, in den Augen der Nachwelt doch immer eine höchst kurzsichtige und in letterem Lande gar eine brutale, die, wie alle kurzsichtige und gewaltsame Regierung, den herrschenden Staat nur schwächen konnte. Und was half Fürst Metter= nich seine conservative Drientpolitik? Löste sich Griechenland nicht doch los? War der Einfluß Rußlands in Stambul seit dem Frieden von Adrianopel nicht größer als je zuvor? Berhinderte man das Bündniß von Hunkiar Iskelessi? Ent= zog man die Donaufürstenthümer dem ruffischen Ginfluß? Und wem hat man genützt mit der blinden Ruffenfurcht, die Metternich und sein Gent damals in Schwung brachten, die Mitteleuropa vierzig Jahre lang lähmte und zittern machte und die selbst heute, nach so vielen Beweisen der aggreffiven Ohnmacht dieser Großmacht, nachdem sich jede befreite Provinz der Türkei als einen geheimen Gegner des Befreiers entpuppt hat, noch nicht verschwunden ist?

Und die Führerrolle in Europa, die der Staatskanzler sich gerne zuschrieb, wie lange währte sie? Keine zehn Jahre waren seit dem Congreß verslossen und Oesterreich war überall zum Folgen gezwungen, wo es zu führen gehofft. Weder Canning noch auch Villele, weder Nikolaus noch

auch Friedrich Wilhelm III. ließen sich in's öfterreichische Schlepptau nehmen; und in der That waren es Rußland oder die Westmächte, welche in allen europäischen Fragen den Ausschlag gaben, nicht Oesterreich.

Das foll uns Alles nicht blind machen gegen die Verdienste Metternich's um Oesterreich und Europa in schwerer Beit: nur wollen wir nicht vergessen, wie theuer er diese feine Verdienste sich hat zahlen laffen. Der Metternich. ber zwischen 1809 und 1813 sein Desterreich durch die brohendsten Alippen mit Vorsicht, Gewandtheit und Entschlossenheit durchgesteuert, ließ das gerettete Schiff verfaulen und zerfallen, weil er meinte, in der Verfassung, in der es ben gefährlichsten Stürmen getrott, musse es auch bem ruhigen Meere genügen und jede Ausbesserung bedrohe sein Dasein. Es gab eben zwei Metterniche, den vor und den nach 1815. Nicht als ob Metternich sich plötlich mit vier= zig Jahren geändert hätte — Niemand ändert sich — aber die Lage war eine veränderte und die Jugend war geflohen. Metternich war nun einmal keine originale Natur, er war ein Accommodationstalent. Er ließ sich von den Dingen und den Menschen bestimmen; er bestimmte die Dinge und die Menschen nicht. Selbst wo er diese für seine Verson zu gewinnen wußte, verstand er nicht sie für seine Ideen zu gewinnen, eben weil es diesen Ibeen an aller Drigina= lität und allem positiven Gehalt gebrach. Selbst auf dem Kelde der Diplomatie, wo seine eigentliche Bedeutung lag, war er größer im Vertheidigungs = als im Angriffskriege; eben weil alle Offensive etwas Schöpferisches ist und das Schöpferische ihm ganz abging. Zulett überredete er sich, wie wir Alle gerne thun, seine Neigungen und Kähigkeiten

seien Ergebnisse bes Nachbenkens und bes Willens; sein Mangel an schöpferischer Kraft machte ihn glauben, daß es im Staatsleben überhaupt nicht auf schöpferische, sondern nur auf erhaltende Thätigkeit ankomme. So ließ er die Eigenschaften, die er im Drange des Augenblicks und in der Frische der Jugend entwickelt hatte, in ruhigen Zeiten und im Alter in sich schlummern, weil keine heftige Anzegung von Außen sie weckte und zur Thätigkeit herausforderte. Metternich der Praktiker ward Metternich der Theoretiker. Schade nur, daß Dieser die Geschichte Jenes schrieb.

## IX.

## Nach einer Lecture.

Florenz, 1. Nov. 1880.

Alle Barifer Zeitungen haben die Studie über Mme. du Deffand abgedruckt, welche Herr Caro vorigen Montag (25. October) in der öffentlichen Jahressitzung der Fünf Akademien Frankreichs vorgelesen hat. Die Arbeit enthält wenig oder nichts Neues; sie ist elegant geschrieben, wie Alles, was aus dieses Schriftstellers Feder fließt; aber im Grunde finds doch nur Variationen über die taufendmal wieder= holten Themen vom Egoismus, der Langeweile und der Leere Mme. du Deffand's: Herr Caro fürchtet zu sehr für paradoral zu gelten, um sich eine Revision der überlieferten Urtheile zu erlauben. Allerdings haben die vielen Kritiker, welche den kleinen Aufsatz so laut angepriesen, eine Neuig= feit darin sehen wollen, daß der Akademiker in Mme. du Deffand das ganze untergehende 18. Jahrhundert personi= ficirt, um es dem 19. entgegenzustellen, welches mit Rousseau coi seguaci sui begänne. Aber hat nicht etwa schon Sainte= Beuve vor dreißig Jahren gesagt, "Mme. du Deffand repräsentire das Jahrhundert vor Jean Jacques?" Nichts könnte richtiger sein und ich denke nicht daran, Herrn Caro

einen Vorwurf daraus zu machen, diese These entwickelt zu haben ohne auch nur den Namen dessen zu nennen, der dieselbe aufgestellt. Nur möge es Jemandem, der weniger Angst vor Paradoxen und weniger Ehrsurcht vor angenommenen Meinungen hat, erlaubt sein, wenigstens einen Versuch zu machen, diesen Gegensatz zwischen den beiden Jahrhunderten in's wahre Licht zu stellen.

Legt der beregte Aufsatz selber nicht Zeugniß ab von dem Beifte des 19. Jahrhunderts, das so rücksichtsvoll für gewisse Worte ist und sich so wenig Mühe giebt diese Worte auf ihren wahren Sinn zu prüfen? Es ift gar leicht von ber Herzensdürre Mme. du Deffand's und Friedrich's II., Montesquieu's und Voltaire's zu reden, lauter Leute, die, nach dem landläufigen Urtheil, Nichts als "Geist" haben und sich einbilden, "sie könnten auf den Geift (l'esprit) allein ein ganzes Dasein gründen." Ist Herr Caro so sicher, daß dieß die Ueberzeugung jener großen Intelligenzen des vorigen Jahrhunderts war? Und wäre es nicht besser, an= statt solche alte Vortraite mit einem glänzenden Vinsel aufzufrischen, die Thatsachen zu fragen, ob jene Personen wirklich so leeren Gemüthes waren, als man sie zu malen pflegt? Ich will hier keineswegs diese Brüfung unternehmen, welche zuviel Raum in Anspruch nehmen würde, noch die Studie über Mme. du Deffand, die mir Herr Caro. im Eifer, mit dem er seine These vertheidigt, verfehlt zu haben scheint, wiederzuschreiben versuchen. Ich verweise die

¹ Seit diese Zeilen geschrieben wurden, hat Herr Caro zwei ganze Bände unterm Titel "La fin du XVIII° siècle, études et portraits, Paris, Hachette, 1880 veröffentlicht, in denen obenerwähnte Studie über Mme. du Deffand ein Kapitel bildet.

Billebrand, Mus b. Jahrh. ber Revolution.

Lefer auf den ersten Band der Causeries du Lundi, wo Unser Aller Meister in wenigen Seiten die endgiltige Analyse dieses wenig begriffenen Charakters angestellt hat. Beuve hat Denen, die nach ihm gekommen, Nichts übrig ge= laffen, das sie hinzufügen könnten, obschon wir seitdem fünf weitere dicke Bände (Sammlung Saint-Aulaire und Sammlung Lescure) du Deffand'schen Briefwechsels erhalten haben, worin sehr viel Ungedrucktes enthalten ift. Und ber große Kritiker hat sich nicht begnügt, die Stellen dieses Briefwechsels anzuführen, die überall zu finden sind; er hat, nach seiner Gewohnheit, alle Bewegungen seines Modells spähend verfolgt, hat sozusagen an der Thüre gehorcht, um ihre Geheimnisse aus den Monologen zu erlauschen, in denen fie sich unbeobachtet glaubte, oder aus den unwillfürlichen Aeußerungen des Innersten zu enträthseln, die ihr im Dialoge entschlüpfen; er hat die Hand auf ihr Berz gelegt, um seine Schläge zu vernehmen, und er hat uns die merkwürdige Frau gezeigt, wie er sie halb entdeckt, halb errathen hat: "der Liebe (sentiment) entbehrend und leidend, weil sie ohne Liebe nicht leben konnte." Solche Meisterwerke macht Niemand nach, selbst wenn er mit der Gestalt der Marquise so vertraut zu sein glaubte als der Meister selber und sich getraute ihm mehr als einen Zug aufdecken zu können, der ben Scharfblick — fast hätte ich gesagt den Seherblick bestätigt, mit dem er in der Freundin Horace Walpole's das herausgefunden hat, "was Lelia sein wird, aber Lelia Was ich um Erlaubniß bitte in wenig ohne Phrase." Zeilen andeuten zu dürfen, find die allgemeinen Gedanken über's 18. und 19. Jahrhundert, welche das Lesen des an= geregten akademischen Stückes in mir erweckt hat. Und wenn

ich hier vom 19. Jahrhundert rede, so meine ich die siebzig bis achtzia Jahre von 1770 ungefähr bis 1850, während ich unterm Jahrhundert der Revolution die Jahre von 1730 etwa bis 1830 verstehe: denn der neue Geist, welcher sich um's Jahr 1770 der Welt bemächtigte, sette ja nur von einer anderen Seite her das Zerstörungswerk der vorausgehenden Jahrzehnte fort. Man muß freilich nie vergessen, daß es in der Geschichte keine bestimmten Daten giebt, welche Ende und Beginn einer Epoche bestimmen. Gewöhnlich hat sogar eine neue Strömung unten längst begonnen, wenn an der Oberfläche sich die gegentheilige noch fühlbar macht. gehen die Nationen nicht immer in gleichem Schritt: Eine folgt der europäischen Bewegung nur hinkenden Fußes, die Andre ist stets voraus; und doch kann man im Allgemeinen sagen, daß Eurova immer in allen seinen Gliedern von den verschiedenen geistigen Strömungen bes Mittelalters und der neuen Zeit ergriffen worden ist.

Allen Perioden, deren Charafteristisches die Prüfung ist, scheinen Perioden folgen zu sollen, welche der Glaube kennzeichnet, und umgekehrt. Nach den Wagnissen des Hutoritätsjahrhundert, das alle sertigen Antworten ruhig hinsnahm und sich, in religiösen und politischen wie in literarischen Dingen, mit den geheiligten Formen begnügte, welche ihm die "Autorität" darbot: mit dem nenen Katholicismus und der unumschränkten Monarchie ganz ebenso wie mit den drei Einheiten der classischen Tragödie. Der Mensch hatte die Natur zu lange nach ihrem Geheinniß gefragt ohne eine endgiltige Antwort von ihr zu erhalten, als daß er nicht das Bedürsniß empfunden hätte sich eine Zeitlang dabei

au bescheiden Nichts au wissen. Es ist aber die Ehre des Menschengeistes, daß er in sich den Trieb nach Wahrheit nicht zum Schweigen bringen kann; und, während noch Boffuet's volle Stimme den Glauben an die Convention verherrlichte, gingen schon Locke und Newton auf den von den letten Epigonen der Renaissance, von Bacon und Galileo eröffneten Wegen weiter. Es folgte, was man das Helden= alter der menschlichen Vernunft nennen könnte. Fast hundert Jahre lang, von Baple bis auf Diberot, ward Alles in Frage gestellt, Religion wie Schulphilosophie, nach Allem geforscht, nach den Gesetzen der Natur wie nach denen der Gesellschaft, mit unerschütterlichem Muthe fragte man jede Erscheinung nach bem Grunde ihres Seins. Man wollte Nichts mehr anerkennen, als was dem Verstand oder den Sinnen zugänglich war. Ein unlöschbarer Durst nach Wahrheit hatte sich der Welt bemächtigt, die der Formeln und fertigen Lösungen mübe war; müde auch der Decla= mation, denn die Declamation ist die eigenthümliche Form ber Glaubenszeitalter. Der Widerwille gegen die Phrase, gegen die Substitution des Wortes für den Gedanken ober die Thatsache, ist der charafterische Zug einer Zeit, in welcher das Lächeln der Geringschätzung für falsche Begeisterung und leere Beredsamkeit um Aller Lippen spielte.

Allein es giebt boch immer viele Dinge im Himmel und auf der Erde, von denen sich unsre Weisheit nichts träumen läßt, und es war nur natürlich, daß im selben Augenblick, in welchem Hume und Kant der menschlichen Vernunft ihre letzte, mögliche Antwort abtrotzen, Rousseau und Herder die Stimme erhoben um das Recht des Gefühls und der Anschauung zu vindiciren; nur überschlug

sich auch diese gerechtfertigte Reaction, wie alle Reactionen Die Begeisterung und die Ahnung sich überschlagen. sollten fortan im engen Bündniß mit der Vernunft und ben Sinnen vorwärts gehen, welche das vorhergehende Zeitalter als die allein giltigen Instrumente und Zeugen bei der großen Welterforschung brauchten und gnerkannten. Nicht lange aber, so glaubte man auch ohne diese vorsichtigen Helfer zu Werke geben zu können und es begann ein neues Reitalter des Glaubens; der Glaube seinerseits begnügte sich bald, wie's zu gehen pflegt, mit dem Worte: man schwor auf die Republik oder die Legitimität, auf den Katholicismus oder den Atheismus, auf die Romantik oder die Classik: die Philosophie selber ward eine neue Scholaftif, erbaute neue metaphysische Systeme, weit willfürlicher als die Malebranche's oder Leibnizens, welche doch keinen Hume und Kant hinter sich hatten. Alle neuen Mystiker — Charlatane ober Apostel — die Cagliostro und Mesmer wie die Weslen und Swedenborg, gehören dem Ende des Jahrhunderts an oder übten doch ihren Einfluß erft in den letzten Jahrzehnten desselben aus. Diese Zeit der wirren Ideen und der declamatorischen Literatur dauerte bis nach dem Jahre 1848, dem Jahre der großen Ernüchterung. Alles Wahre im Evangelium Rouffeau's und Herber's hatte fich längst verflüchtigt und lange schon war Alles in reine Logomachie ansgeartet, als man burch ben lärmenden Bankerott ber sinnesleeren Kormeln so unsanft aus dem Rausche gerüttelt wurde, als die Romantik auf dem Throne sich ebenso unfrucht= bar zeigte, wie die Rhetorik auf der Tribüne: 1849 war der sittliche und geistige "Krach" des Jahrhunderts. Von da an wurden wir alle mißtrauischer: wir machen seitdem nur noch

baare Geschäfte. Wir sind zu positiv, selbst wenn wir keine Bofitivisten sind, um die Dinge nicht bei ihrem Namen zu nennen. Wir fragen die großen Worte nach ihrer Bedeutung, die Republit, ob ihr Name genüge die Freiheit zu geben oder ob fie nur eine neue Form der Dictatur ist; die Monarchie, ob sie die Continuität des Nationallebens verbürge, oder ob sie nur eine Stikette ift, unter ber sich jede Art von Unstätigkeit Wie würden heutzutage unsere Oken und Schelling birat. empfangen werben, wenn sie sich statt des Mikrostopes des "inneren Auges" bedienen und das phantastische Gebäude einer materiellen Welt aufrichten wollten, die der geiftigen und sittlichen Welt parallel und entsprechend wäre? Auch die Beredsamkeit geht herunter seit jener Zeit. Die zwei Männer, welche seit 1850 die größten Dinge fertig gebracht, Cavour und Bismarck, sprachen stets nur die Sprache bes gefunden Menschenverstandes, redeten nie "um die Luft zu bewegen", sondern um Gedanken und Thatsachen mitzu= theilen. Berryer und Guizot sind in's Grab gestiegen und in der Person Jules Favre's zu Ferrières ward die Phrase von der That überwunden.

Wohlverstanden müssen solche Allgemeinheiten nicht zu buchstäblich genommen werden; nichts ist leichter als Außnahmen zu sinden, die ihnen zu widersprechen scheinen. Das Zeitalter der Empfindsamkeit rühmt sich des klarsten Kopfes und wahrsten Gemüthes, die je ein Dichter besessen, und neben wie nach Goethe lebte mehr als ein Mann von positivem Sinne und einsacher Rede; auch haben wir unter uns noch der Rhetoren und Träumer genug; ja, in diesem Augenblick selber scheint eine der beiden westlichen Nationen von einem Tribunen, die andre von einem Apostel beherrscht

zu sein; aber es scheint doch eben nur so; Tribun wie Apostel müssen ihre Politik dem vorsichtig-prosaischen Sinne ihrer Landsleute anbequemen und auf ihre hochfliegenden Plane verzichten, noch ehe sie dieselben ganz verrathen; was aber ihre sittliche und geiftliche Weltanschauung anlangt, so mag sie eine numerische Mehrheit auf Augenblicke blenden; die Minderheit der Nation, welche in Wirklichkeit die Nation ausmacht, weil fie für dieselbe benkt, weil ihr Gedanke allein fortlebt, die hat sich vollständig von jener Weltanschauung losgesagt und läßt kaltblütig und verächtlich die Worte an sich vorüberrauschen, an denen ihre Bäter sich einst so Gar das in Deutschland seit einiger gründlich berauscht. Zeit wieder in die Mode gekommene Gerede vom "Idea= lismus" bleibt eben doch nur Gerede, und Pathos, Ethos nebst ihrem Freunde Logos haben auf das Ergon auch nicht ben geringften Einfluß.

Hier haben wir nur die Hauptzüge der zwei Perioden in allgemeinsten Umrissen geben wollen, und da frägt sich denn, ob das Zeitalter der "kalten Vernünstler", das Zeitalter Voltaire's und Lessing's, wirklich so egoistisch und unempfindsam war, wie man zu sagen beliebt, ob die Spoche der Begeisterung, die Spoche Lafayette's und Alexander's I. Karl Albert's und Friedrich Wilhelm's IV. nicht unter ihrem Prunt schöner Gesithle einen Bodensat von Sitelkeit und Selbstsucht verhülte, der den Menschen des wahren 18. Jahrhunderts ganz unbekannt war; es bleibt die Frage, welche Rolle die Declamation in diesen neuen Tugenden des Glaubens und der Smpsindsamkeit, der Treue und des Seelenadels, deren unsere Väter sich so sehr rühmten, gespielt hat.

Nun frage ich alle Die, welche keiner politischen, reli= giösen, nationalen oder anderen Partei lehenspflichtig find, alle Die, welche der Wahrheit in's Gesicht zu schauen und haben sie dieselbe erkannt, sie auch zu bekennen wagen: wenn fie das bescheidne, alles Prunkes und alles weltlichen Ge= nuffes baare Leben, das ganz im Dienste ber Wiffenschaft aufgehende Dasein eines Newton und Kant mit der un= ruhigen Eitelkeit, dem lärmenden Ehrgeiz, dem vordring= lichen Egoismus eines Milton oder eines Chateaubriand vergleichen, auf welcher Seite ist der wahre Idealismus? Denken wir einen Augenblick an die tausend Wohlthaten, welche der gute Montesquieu um sich verbreitete, während er sich dem Dank entzog, weil die Thränen und Betheuerungen ihn langweilten, und rufen wir uns dann die immer über= strömenden großen Gefühle eines Lamartine in's Gedächt= niß zurück, der über jedes Elend weinte und alle seine Freunde zu Grunde richtete, wo ist die wahre Güte? Und wiederum: haben die gläubige Maintenon und die hellsehende Krübener mehr wirkliches Gefühl gehabt als Mme. de Rochefort, mehr Herzenswärme als Mme. de Sabran, mehr Selbstverläugnung als Mme. d'Epinan? Ober war es etwa die Selbstfucht, welche diese geistreichen Frauen an die Männer ihrer Wahl fesselte? Und war es die Uneigen= nützigkeit, welche die Kavoritinnen Ludwig's XIV. und Alexander's I. beseelte, als sie ihre fürstlichen Liebhaber zum Widerruf des Edicts von Nantes oder zum Abschluß des heiligen Bundes trieben? War Mme. du Deffand selber denn wirklich so unempfindsam, wie man behauptet? Sie that, die Arme, was alle Männer thun — und auch die Frauen, wenn sie einmal, wie Katharina II., George

Sand und andere, in Männeranschauungen und Männer= gewohnheiten gerathen sind — sie suchte die Liebe in hundert flüchtigen Verhältnissen, ehe sie dieselbe fand; und sie hatte, wie Katharina, das Unglück, sie etwas spät zu finden; aber einmal gefunden, war ihre Liebe ganz anders tief, aufrichtig, anspruchslos als alle die großen triumphirend ausgehängten Leidenschaften der Romantikerinnen mit ihren Trauerweidenattitüden. War sie es nicht, welche sagte "der Ton des Roman's sei dem der wahren Leidenschaft gegenüber. was das Messing dem Golde?" Das ist das Wort des großen Jahrhunderts: es haßte das "Meffing". Was Mme. bu Deffand selber in Horace Walvole anxog, war gerade die englische Einfachheit und das englische Temperament, welches so sehr mit dem ganzen Komödienwesen contrastirte, bessen die französische Gesellschaft sich selbst in ihren besten Reiten nie ganz hat entschlagen können.

Weder Mme. du Deffand noch ihre Zeit fühlten weniger lebhaft als die folgende, lebten weniger für das Ideale als die vorhergehende; aber sie thaten Beides "ohne Phrase" und mit offenen Augen für's Wirkliche, manchmal sogar mit einem leichten Zurschautragen der Unempfindlichkeit und des Spottes. Aber wenn man auf die Handlungen kommt, anstatt bei den Worten stehen zu bleiben, wenn man den großen Spötter selbst überall auf der Bresche sieht, wie er den Aberglauben und die Ungerechtigkeit bekämpst, wie er nie müde wird, Himmel und Erde umkehrt, allen Gesahren trozt, um die Opfer der Unduldsamkeit und des Despotismus, die Lally, die Sirven, die Calas, Leute, die er nicht einmal dem Namen nach gekannt, in Freiheit zu sehen, vom Galgen zu retten oder zu rehabilitiren, — wird

man noch sagen können, es habe Voltairen an Wärme gefehlt? Allerdings, weder er, noch fein königlicher Freund legten sich freiwillig eine Binde um die Augen; allerdings gab er sich nicht ber Selbsttäuschung hin, daß diese Welt ein Baradies und die Menschen Engel seien. Er sah klar genug und hatte hinreichende Erfahrung um zu wissen, daß eher das Gegentheil der Fall ist; aber er fühlte lebendiger als alle die nebelhaften Optimisten der folgenden Zeit, die sich in den Leiden ihrer unverstandenen Seelen zu wiegen liebten, daß dieser Nächste mit allen seinen Laftern und Schwächen ein Wesen ist, das leibet, und er strengte sich an bessen Schmerzen zu erleichtern, er half benen, welche sich anstrengten diese Welt dem Baradiese der Träumer etwas ähnlicher zu machen. Allerdings hatte Friedrich II. frühe genug Zeit gehabt seine Jugendbegeisterung zu erschöpfen und zu sehen, was in Wirklichkeit die bestmögliche der Welten werth war: aber ein ganzes Leben, welches bem Dienste seines Landes geweiht war, mit absolutem Bergeffen ber eignen Person, ohne einen selbstfüchtigen Benuß, immer bei der Arbeit, ist das nicht etwa ein idealerfüllteres - fast hätte ich gesagt, ein glaubensvolleres - als das bes allerchristlichsten Sonnenkönigs? Ist darin nicht etwa mehr Patriotismus als in dem des großen "Poseur", der nie einen Augenblick anstand, "das Frankreich, das er so so sehr geliebt", dem Interesse Navoleons Bonavarte's aufzuopfern? Und Friedrich war nicht der Einzige seiner Zeit. Er ist der Typus von hunderten von Staatsmännern des vorigen Jahrhunderts, welche nur für ihre Nation und in ihrer Nation lebten. Nun muß aber wieder und wieder gefragt werben, welches ist das wahre Kriterium ächter

Begeisterung, sind's Worte oder Thaten? Sind etwa die Robespierre, welche immer das höchste Wesen und die Menschenliebe, die Brüderlichkeit und Zärtlichkeit auf den Lippen haben, menschlicher als die Peter Leopold, welche über diese großen Phrasen lachen und in dürren, bestimmten Worten ein politisches Programm entwersen, das sie mit unendlicher Anstrengung zu verwirklichen suchen, wo jene es bei den hohen Worten bewenden lassen und dem zukünfztigen Paradieseszustande tausende von gegenwärtigen Menzschen schlachten?

Was aber von den Staatsmännern und allgemeinen Gefühlen gilt, welche ihre Handlungen eingegeben haben, ist auch von den Frauen und den besonderen Gefühlen wahr, welche sie beseelt haben. In jedem Scherze Frau Rath's ift mehr Gefühl als in allen Erguffen Bettina's. Ich will hier nicht einzeln jede Behauptung Herrn Caro's eingehend prüfen, obschon es leicht sein dürfte, sie alle Ich will nur den allgemeinen Gedanken zu widerlegen. seines Aufsates rügen, weil ich in ihm einen der Stimmführer einer ganzen Denkweise sehe, welche hoffentlich der Vergangenheit angehört. Im Grunde ist's doch ein großes Sophisma, hinter bem sich eine Art geistiger Feigheit oder Trägheit verbirgt, wenn man uns sagt, daß "die Analyse, wenn sie bis zu einem gewissen Punkte getrieben würde, corrumpire." Eher ift das Gegentheil wahr: nichts corrumpirt mehr als die Lüge, ober wenn man rückfichtsvoller reden will, als die freiwillige Blind= heit; Nichts erhebt und läutert die Seele so sehr als der Wahrheit den Schleier abzureißen, in den fie die Menschen hüllen, und ihr ins Gesicht zu sehen. "Wenn nur ber Cant aufhört, rief Carlyle schon 1834, auf jede Gefahr hin, um jeden Preis, solange Der nicht aushört, kann Nichts Neues beginnen." Und war's nicht Einer Derer, die am Meisten von jenem Cant zu leiden hatten, welcher, obschon er selbst in seiner Jugend nicht von aller Declamation frei gewesen, als Mann dem Lügengeist seiner Zeit den unerbittlichsten Krieg erklärte:

"... now I'm going to be immoral; now
I mean to show things really as they are,
Not as they ought to be: for I avow
That till we see what's what in fact, we're far
From much improvement..."

In der That giebt es keine Atmosphäre, welche dem Ausbrüten der Eitelkeit und Selbstsucht günstiger wäre, als jene Art heiligen Seelenhaines, in bessen feuchten Schatten die schlimmen Leidenschaften, welche die freie Luft der Wahrheit zerstreut und schadlos macht, wie Unkraut und ekles Ungeziefer wuchernd wachsen. nehme sie durch, Einen nach dem Andern, unsere schön= rebenden Männer und empfindsamen Damen von 1789 bis 1850, von Saint-Just bis auf Metternich, von Mme. Roland bis auf Daniel Stern, man frate die Oberfläche ein wenig und man wird sehen, wieviel Eitelkeit, Selbstfucht und mahre Trockenheit zu Grunde liegt. Wenn wir aber in dieser langen Periode des politischen, religiösen und empfindsamen Phrasenthums hier und da Männern begegnen, welche wirklich ihr Vaterland mehr als sich selber geliebt, Frauen, welche sich selber für Andere zu vergessen gewußt, so werden es Männer und Frauen sein, welche wie Gneisenau oder Rahel die Phrase ebenso sehr verachtet haben, als ein Voltaire und eine du Deffand.

Nein die Berechtigung der Reaction Rousseau's und Herber's, wie die Größe des 19. Jahrhunderts, liegt anders= wo. Sie besteht darin daß die Urheber dieser Reaction dar= auf hingewiesen haben, darin daß daß Jahrhundert selber beariffen hat, wie in der Natur und Geschichte, im Menschen und der Gesellschaft ein Etwas ist, welches sich der Erfassung durch die Sinne und der Analyse durch den Verstand entzieht; wie diese Werkzeuge der Menschen nur die Formen der Dinge ergreifen können, wie ihnen das Wesen immer ent= geht, weil dasselbe nur von der Anschauung ergriffen wer= den kann; wie folglich weder Spiritualismus noch Materia= lismus die Wirklichkeit ausdrücken, wie weber Freiheit noch Nothwendigkeit, von einander getrennt, hinreichen die Menschengeschichte zu erklären; wie die Wirklichkeit zugleich Stoff und Form, Nothwendigkeit und Freiheit ift, und wie ber Mensch sich dabei bescheiden muß diese Wirklichkeit nie an= bers als im Bilbe zu schauen. Dieser neue Gesichtspunkt gab der Menschheit nicht etwa mehr Begeisterung, mehr Bergenswärme, mehr Uneigennützigkeit, wohl aber ein befferes Verständniß bes Staates und seines Wachsthums, ber Gesetze und ihres Werdens, der Sprache und ihrer Ent= wicklung, der Religionen und ihrer Geschichte, der Natur und ihrer Evolutionen. Aehnlich mit der Kunft. "Ausdruck" trat an die Stelle der Form in Malerei und Sculptur; das Ungefähre schlich sich in die Prosa wie in ben Vers, wo früher feste Linien waren; die Lyrik aber wie alle subjectiven Kunstgattungen, die Musik vor Allen, gewannen eine Vertiefung, eine Erweiterung, eine Verfeinerung, die jenes einseitigere Zeitalter der Klarheit nicht einmal geahnt hatte. Allein der Einfluß dieses ungeheuren

geistigen Gewinnes auf die Politik und Moral des 19. Jahr= hunderts ist fast so null gewesen, als er fruchtbar für die Wissenschaft und die Gefühlskünste war. Ja, man möchte beinahe behaupten, daß diese neue Strömung im praktischen Leben die Aweideutiakeit und Heuchelei begünstigt habe. Die scham= loseste politische und religiöse Reaction hat sich in die Theorie bes historischen Princips gehüllt; ber niederste Ehrgeiz hat sich in die Kahne der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bravirt, und die schrankenloseste Selbstfucht hat sich mit bem aus Empfindsamkeit und Phantasterei, Ahnung und Begeisterung gewobenen Burpurmantel bedeckt, der seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts Mode war. Selbst wer ber Vorliebe für diese neue Zeit nicht verdächtig ist — und selten war wohl in der Geschichte eine ärmere Zeit, wenn man auf die höchsten Thätigkeiten des Menschengeistes, die Runft und die philosophische Speculation, sieht -, so barf man immerhin für sie Eine Tugend beanspruchen, welche die vorhergehende Epoche nicht besaß und welche Unsere mit ben beiden größten Jahrhunderten der neuen Geschichte, denen Machiavell's und Voltaire's, theilt. Diefe Tugend ist die Wir lügen nicht gegen Andre, Wahrheitsliebe. Allem aber nicht gegen uns felber. Es steht den Enthusiasten frei, dieß Brosa und Chnismus zu nennen. ziehen es vor mit Montesquieu prosaisch und mit Friebrich II. cynisch zu sein, als mit Victor Hugo zu dichten und mit Joseph Görres zu schwärmen.

## Inhalt.

|       |                                          | Seite |
|-------|------------------------------------------|-------|
| I.    | Montesquieu                              | . 1   |
| II.   | England im 18. Jahrhundert               | 30    |
| III.  | Fr. Albergati                            | . 89  |
| IV.   | Katharina II. und Grimm                  | 107   |
| v.    | Siebzehnhundert neun und achtzig         | 170   |
| VI.   | Henry Costa de Beauregard                | 214   |
| VII.  | Madame de Kémusat und Napoléon Bonaparte | 243   |
| 'III. | Metternith                               | 295   |
| IX.   | Nach einer Lectüre                       | 351   |

## Drudfehler.

| Seite | 3   | Beile | 15 | von | oben lies La Boëtie statt La Bëotie.                          |
|-------|-----|-------|----|-----|---------------------------------------------------------------|
| ~     | 48  | ,,    | 4  | ,,  | " " ber anbere Rampf ftatt ber Rampf, unt                     |
|       |     |       |    |     | Frantreich ftatt Englanb.                                     |
| ,,    | 81  | ,,    | 4  | ,,  | unten ftreiche bas Romma nach Ginheit.                        |
| "     | 96  | "     | 9  | unb | 10 von oben fege Freiheisbebürfnig nach Unabhan gigteitsfinn. |
| ,,    | 107 | ,,    | 8  | von | unten lies feiner taiferlichen Correspondentin ftatt          |
|       | 104 |       |    |     | feines taiferlichen Correspondenten.                          |







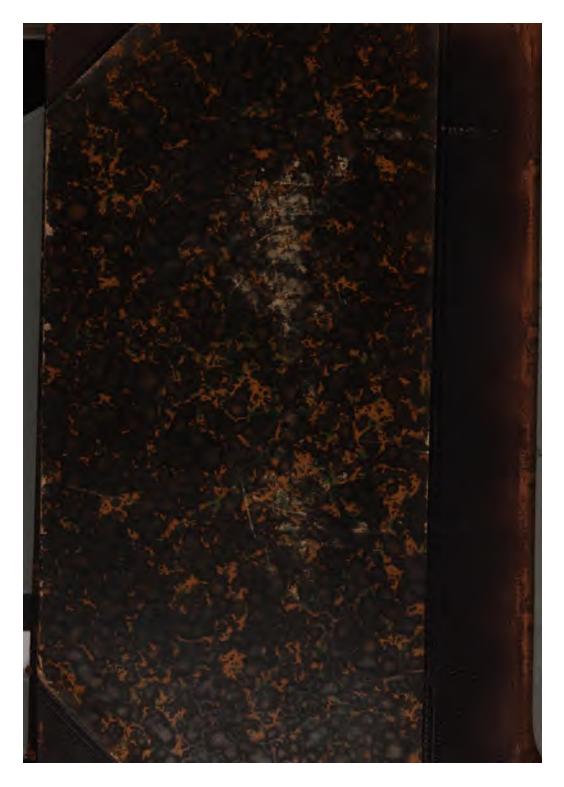